

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Teibniz Vie Sheodicee

2.

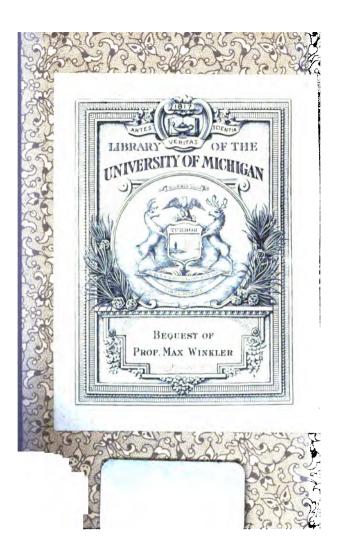



B 2590 .A55

1873

# Die Theodicee

gottfried Wilhelm freiherr von 6. W. Leibniz.

Nebft

ben Zufätzen ber Desboffes'schen Uebertragung mit Einleitung und Erlänterungen

beutsch von

Robert Sabs.

Bweiter Mand.

Leipzig.

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.



7-24-36 ym

## Die Theodicee.

## Berfuche

fiber

die Gute Gottes, die Freiheit des Menschen und den Arfprung des Mebels.

## Dritter Theil.

241. So waren wir benn enblich mit ber moralischen Urfache bes moralifden Uebels fertig. Das phyfifche Uebel, b. b. bie Leiben und bas Elend, macht uns weniger Schwierigfeiten, ba es eine Folge bes moralifden Hebels ift. Poena est malum passionis, quod infligitur ob malum actionis,\*) wie Grotius fagt. Man leibet, weil man gebandelt bat, man erbulbet lebles, weil man llebles gethan bat:

#### Nostrorum causa malorum

## Nos sumus. \*\*)

Allerbings leibet man oft wegen ber bofen Handlungen anderer, wenn man aber feinen Antheil an bem Berbrechen bat, fo barf man mit Bestimmtheit annehmen, baß biefe Leiben uns ein größeres Glud bereiten. Die Frage bezüglich bes phyfifden Uebele, b. b. bes Urfprungs ber Leiben, hat Schwierigfeiten, bie mit benen ber Frage über ben Urfprung bes metaphhfifden Uebels,

<sup>\*)</sup> Die Strafe ift ein Uebel im Leiben, bas wegen eines Uebels im Sanbeln verhangt wirb. Grotius, Bom Recht bes Rrieges unb Friedens, Buch II, Kap. 20, §. 1.

ffir bas bie Mikaeburten und andere icheinbare Unregelmäfigfeiten im Universum Beispiele bieten, übereintommen. Man muß jeboch annehmen, baf auch bie Leiben und die Mikgeburten in ber Ordnung find, und erwägen, nicht nur bag bie Bulaffung biefer Mangel und Diffbilbungen beffer mar als eine Berletung ber allgemeinen Gefete, wie ber ehrwitrbige Bater Malebranche jumeilen geltend macht, fonbern auch, bag felbft biefe Miggebilbe nach ben Regeln gebildet und ben allgemeinen Willensbestimmungen gemäß find, obgleich wir biefe Uebereinstimmung nicht zu erkennen vermögen. Go giebt es auch in ber Mathematit zuweilen icheinbare Unregelmäfigfeiten. bie schließlich auf eine große Ordnung hinaustaufen, fobalb man fie völlig ergrundet bat. Daber babe ich auch icon oben bemerkt, bag nach meinen Brincipien alle einzelnen Greigniffe obne Ausnahme Kolgen ber allgemeinen Willensbestimmungen finb. 1)

Man barf fich besbalb nicht wundern, wenn ich 242. bier ben Berfuch mache, biefe Dinge burch Bergleiche flaraulegen, die ber reinen Mathematik entnommen find, wo alles geordnet vor fich geht und man Mittel hat, fie burch eine genaue Betrachtung ins Rlare zu bringen, burch eine Betrachtung, die une fo ju fagen ben Anblid ber Borftellungen Gottes gewährt. ") Man tann eine Aufeinanberfolge ober Reibe von Bablen aufftellen, bie bem Aufchein nach völlig uuregelmäßig ift, bei ber alfo bie Bablen ohne jeben Schein von Ordnung abwechselnd que und abnebmen, und boch wird ber, welcher ben Schliffel ju bem Gebeimniffe befitt und ben Urfprung und Aufbau biefer Rablenfolge tennt, eine Regel angeben tonnen, welche, richtig erfaßt, barthut, bag bie Reibe völlig regelmäßig ift und fogar foone Gigenschaften befitt. \*\*) Roch flarer tritt

<sup>\*)</sup> Bujast "Bas bei ben übrigen Biffenschaften nicht

<sup>\*\*)</sup> Bufas: "Bie bie magifden Quabrate jeigen."

bas bei den Linien zu Tage: eine Linie kann sich hin und her wenden, nach oben und nach unten lausen, Höcker, Sinbiegungen, Unterbrechungen und andere Abwechselungen haben, so daß weder Sinn noch Berstand darin zu sinden ist, besonders wenn man nur einen Theil der Linie ins Ange faßt, und doch kann möglicherweise die Gleichung und die Construction derselben angegeben werden, in der dann ein Geometer den Grund und die Angemessenwieralte aller dieser wermeintlichen Unregelmäßigseiten sied Unregelmäßigseiten der Wisseburten und ander der Wisseburten und andere vermeintliche Mängel im Universum urtheilen.

243. In biesem Sinne kann man ben schönen Ausspruch bes h. Bernharb anwenden (Ep. 276 ad Eugen. III): "Ordinatissimum est, minus interdum ordinate sieri aliquid," b. h. es gehört zur größten Ordinate, daß zuweilen etwas weniger Geordnetes geschieht. Und man kann sogar sagen, daß diese kleine Unordnung am Ganzen nur scheinbar und auch nicht einmal das ist, wenn man das Glitch derer in Betracht zieht, die sich auf dem Weae der Ordnung halten.

244. Benn ich von Misgeburten spreche, so versiehe ich darunter auch noch viele andere scheinbare Mängel. Bir kennen beinahe nur die Oberstäche unserer Erdugel und dringen kaun einige hundert Klaster in das Innere derselben ein: was wir aber in dieser Rinde des Erdballs sinden, schein die Birkung verschiedener großer Erdrevolutionen zu sein. Dem Anschein nach hat der Erdball sich einstens in seurzem Zustande befunden, und die Felsmassen, welche jetzt die Basis der Erdrinde bilden, sind die zurückgebliedenen Schlacken eines großen Schmelzprocesses man findet in ihren Eingeweiden Metalle und Mineralien,

<sup>\*)</sup> Zusah: "Denn für biese verwandelt sie sich schließe lich in ein Gut."

bie benen, welche aus unsern Schmelzssen kommen, sehr ähnlich sind, und das ganze Meer mag wohl eine Art oleum per deliquium\*) sein, wie ja das Weinsteinsl sich an seuchten Orten bildet. Denn als sich die Erdobersläche nach jenem großen Brande abgefühlt hatte, siel die Feuchtigkeit, welche vom Feuer in die Lust getrieben worden war, auf die Erde zurück, wusch deren Obersläche aus, löste das seste Salz auf, das in der Asche zurückgeblieben war, nahm dasselbe in sich auf und füllte endlich die große Höhlung auf der Obersläche des Erdballs aus und dilbete auf diese Weise den mit Salzwasser gefüllten Ocean.

245. Man muß jeboch annehmen, bag nach bem Reuer bie Erbe und bas Waffer nicht weniger Bermuffungen angerichtet haben. Bielleicht ift bie burch bie Abtublung entftanbene Rrufte, unter ber fich weite Boblungen befanden, eingestürzt, so baf wir nur auf Ruinen wohnen, wie unter anbern Berr Thomas Burnet, Saustablan bes verftorbenen Ronigs von Groffbritanien, febr richtig bemertt bat: und außerbem baben verschiebene Sintfluten und Ueberschwemmungen Ablagerungen zurückgelaffen, beren Spuren und Ueberbleibsel noch vorbanden find und zeigen, bag bas Meer fich auch an ben Orten befunden bat, bie beute am weiteften bavon entfernt finb. Solieflich aber baben biese Revolutionen aufgebort, und ber Erbball bat bie gegenwärtige Gestalt angenommen. Mofes beutet biese gewaltigen Beranberungen in wenig Worten an: bie Sonberung bes Lichtes von ber Rinfternis bezeichnet ben burch bas Reuer bewirften Schmelaproceft, bie Sonderung bes Reuchten vom Trodnen aber bie Wirfungen ber öftern Ueberichwemmungen. Wer fieht nun aber nicht ein, daß biese Unordnungen die Dinge zu bem gegenwärtigen Buftanbe geführt haben, bag wir gerabe ihnen unfere Reichtbumer und Bequemlichfeiten verbanten. und

<sup>\*)</sup> Durch Gerabträufeln gebilbetes Del.

baß gerade burch bies Mittel bie Erbe cultursähig geworben ist? Diese Unordnungen sind in Ordnung übergegangen. Die wirklichen oder auscheinenden Unordnungen, welche wir von weitem sehen, sind die Fleden an der Sonne und die Kometen, wir wissen sieden nicht, welchen Ruhen sie bringen, noch kennen wir die Regeln, denen sie unterliegen. Es gab eine Zeit, wo auch die Planeten sie unterliegen, jeht hat sich ihre Bewegung als regelmäßig erwiesen; vielleicht ist es ebenso mit den Kometen — die Nachwelt wird es erkennen.

Die Ungleichbeit ber Eigenschaften wirb nicht ju ben Unordnungen gerechnet, und herr Jaquelot fragt baber biejenigen, welche möchten, baf alles gleich vollfommen ware, mit vollem Recht, warum bie Kelfen nicht mit Blattern und Bluten gefront und bie Ameifen feine Bfauen feien? Wenn allenthalben Gleichheit berrichen follte, murbe ber Arme gegen ben Reichen, ber Diener gegen ben Berrn auffätzig werben. Die Pfeifen an einer Orgel burfen ja auch nicht gleich fein. Berr Bable wird bagegen bemerten, bag zwischen einer Entbebrung bes Guten und einer Unordnung und ebenso zwischen ber Unordnung bei ben leblofen Dingen, bie rein metaphpfifcher Art ift, und ber Unordnung bei ben vernünftigen Geschöpfen, Die im Berbrechen und im Leiben besteht, ein Unterschied fei. Er hat Recht, wenn er fie fo von einander fondert, aber auch wir baben Recht, wenn wir fie mit einander verbinden. vernachläffigt bie leblofen Dinge burchaus nicht: biefelben haben tein Gefühl, aber Gott fliblt für fie. Er vernach= laffigt auch die Thiere nicht: biefelben haben teinen Berftanb, aber Gott bat Berftand für fie. Er würbe fich ben geringften Rebler am Univerfum jum Borwurf machen, wenn berfelbe auch von niemand bemerkt werben würde. 3)

247. Wie es scheint, billigt es herr Baple burchaus nicht, daß man die bei den leblosen Dingen möglichen Unordnungen mit benen in Barallele stellt, welche den

Frieben und bas Glud ber vernünftigen Geldovie fioren. noch bag man bie Aulaffung bes Lafters zum Theil auf ber Sorge für Bermeibung einer Störung ber Befete ber Bewegung begründet. Man könnte nach ihm barans foliegen (f. Nachgelaffene Antwort an Berrn Jacquelot. S. 183), "baf Gott bie Belt nur gefcaffen babe, um fein unenbliches Wiffen in ber Baufunft und Dechauit au zeigen, obne baf feine Gigenschaft ber Gute und Liebe gur Tugenb Antheil an ber Berftellung biefes großen Bertes gehabt habe. Diefer Gott wilrbe nur im Wiffen feine Ehre suchen und lieber bie gange Menschbeit au Grunde geben laffen, als mgeben, bak einige Atome fich langfamer ober schneller bewegten, als bie allgemeinen Gefete es verlangen." Berr Bable wurde biefen Ginwand nicht erboben baben, batte er bas von mir aufgeftellte Spftem ber allgemeinen Sarmonie gefannt, bem aufolge bas Reich ber bewirkenben Ursachen und bas ber 3medursachen einanber parallel find, wonach ferner Gott nicht minber ber befte Monarch als ber befte Baumeifter, ber Stoff aber fo gepronet ift. baf bie Gefete ber Bewegung jur beffern Lentung und Leitung ber Geifter bienen, und aus bem fich bemaufolge ergiebt, bag Gott, wenn man bas metaphyfifche, phyfifche und moralifche Gute aufammentednet. fo viel Gutes erlangt bat, wie überhaupt möglich ift.

248. Aber, wird Herr Bahle sagen, da Gott doch eine unendliche Menge von Uebeln durch ein kleines Wunder abwenden konnte, warum hat er nicht dies Mittel angewandt? Er gewährt den gefallenen Menschen so viel Hile, eine kleine, der Sal verhindert und die Bersuchung der Schlange unwirksam gemacht. Wir haben berartige Einwürfe schon zur Genüge durch die allgemeine Erwiderung erledigt, daß Gott kein anderes Universum wählen durste, da er das beste gewählt und nur die Bunder vollbracht hat, die dabei unvermeidlich waren. Ich hatte Herrn Bahle entgeg-

net, daß Wunder die natürliche Ordnung des Weltalls stören; er erwidert, das sei eine Täuschung: das Wunder bei der Hochzeit zu Kana z. B. habe keine weitere Beränderung in der Lust des Zimmers hervorgebracht, als daß bieselbe statt einiger Wassertheilchen Weintheilchen in ihre Boren aufnahm. Man umß jedoch sesthalten, daß, da der beste Plan filt die Dinge einmal gewählt ist, nichts mehr

baran geänbert werben fann.

249. Bas bie Bunber anlanat, fiber bie ich fcon weiter oben einiges gefagt babe, fo find fie vielleicht nicht alle bon ber nämlichen Art: es giebt beren angenscheinlich viele, die Gott burch die Bermittlung unfichtbarer Subftangen, wie ber Engel, bewirft, welcher Ansicht auch ber ehrwiirbige Bater Malebranche ift, und biefe Engel ober Subfianzen banbeln babei nach ben gewöhnlichen Gefeten ibrer Ratur, ba fie mit feinern und wirfungsvollern Rorbern berfeben find, als wir jur Berfügung haben. Derartige Bunber find nur vergleichsweise und uns gegenüber Bunber, wie ja and unfere Schöbfungen bei ben Thieren für Bunber gelten würben, wenn biefelben fabig waren. Betrachtungen barüber anzuftellen. Die Bermanblung bes Waffers in Wein konnte ein Wunder biefer Art Die Schöbfung aber, bie Meischwerdung und einige anbere Sanblungen Gottes überfteigen alle Rrafte ber Beichopfe und find wahrhafte Wunder ober gar Myfterien. Wenn jeboch bie Berwandlung bes Waffers in Wein gu Rana ein Bunber erften Ranges ware, fo wilrbe Gott burch baffelbe vermöge bes Rusammenbangs ber Körper ben gangen ganf bes Universums verändert baben ober and wohl genöthigt gewesen sein, abermals auf bem Wege bes Wunders biefen Zusammenhang aufzuheben und die bei bem Bunber nicht betheiligten Rorper fo wirten gu laffen, als ob gar fein Bunber geschehen ware; und nachbem bann bas Bunber vollbracht, hatte er alle Dinge bei ben betheiligten Rörpern wieber in ben Zustand verfeten

mitsen, in ben sie ohne bas Wunder gekommen wären, wonach bann alles wieber in die ursprüngliche Bahn zurückgekehrt sein würde. Dies Wunder hätte also mehr verlanat. als es scheint.

250. Beztiglich bes phyfifchen Hebels bei ben Gefcopfen, b. b. bezitglich ihrer Leiben, befampft Berr Bable mit grofem Gifer bie. welche bas Berfahren Gottes binfichtlich biefes Bunftes burch besondere Grunde ju rechtfertigen fuchen. 3ch febe bier von ben Leiben ber Thiere ab. ba Berr Baple fich hauptfächlich an bie ber Menichen balt, vielleicht weil er glaubt, daß die Thiere keine Empfindung haben: benn eben aus ber Ungerechtigfeit, bie im Leiben ber Thiere liegen würbe, baben verschiebene Cartestaner beweisen wollen. baf fie nur Mafdinen waren, quoniam sub Deo justo nemo innocens miser est. b. b. weil unter einem Gebieter wie Gott unmöglich ein Unschuldiger elend fein tann. Das Brincip ift aut. ich glaube jeboch nicht, baf man baraus die Empfindungslofigfeit ber Thiere folgern tann, weil nach meiner Meinung bie Empfindung. fireng genommen, nicht binreicht, bas Elend zu verurfachen, wenn fie nicht von Ueberlegung begleitet ift. Ebenfo ift's ja auch mit bem Glitche: obne lleberlegung giebt es feins.

#### O fortunatos nimium, sua qui bona norint!\*)

Man kann vernünftigerweise nicht bezweiseln, daß die Thiere Schmerz empfinden, ihre Freuden und ihre Schmerzen scheinen jedoch nicht so lebhast zu sein wie die des Menschen, denn da sie keine Ueberlegung haben, sind sie weder sir den Kummer empfänglich, der den Schmerz begleitet, noch für die Freude, die das Bergnügen begleitet. Die Menschen besinden sich zuweilen in einem Zustande, der dem der Thiere ähnelt, und wo sie beinahe nur aus In-

<sup>\*)</sup> D bie Neberglüdlichen, bie ihre Gater fennen!

stinkt und in Folge ber Eindrücke ber finnlichen Erfahrung handeln:\*) in biesem Zustande sind ihre Freuden und ihre Schmerzen sehr gering. b)

251. Doch laffen wir bie Thiere bei Seite und tommen wir auf bie vernünftigen Geschöpfe gurud. In Bema auf biefe bebandelt Berr Bable bie Frage, ob es mehr phylifches Uebel ober phylifches Gute in ber Welt gebe (Antwort a. b. Fragen e. Rleinftabters. 2. Tb., Rab. 75). Um diese Frage richtig beantworten zu konnen, muß man auseinanderseten, worin diese Guter und diese Uebel befieben. 3ch gebe gu. baf bas phofifche Uebel nichts anberes als Migbehagen ift, und verftebe barunter ben Schmerz, ben Rummer und jede andere Art von Unannehmlichkeit. Aber besteht bas physische Sute einzig und allein im Beranilgen? Berr Bable icheint biefer Meinung au fein, ich bin jeboch ber Ansicht, baß es auch in einem mittlern Auftand mie bem ber Gefundbeit beftebt. Man befindet fich giemlich aut, wenn man fein Uebel erbulbet: nicht närrisch fein, ift icon ein Grab ber Beisbeit:

> Sapientia prima est, Stultitia caruisse.\*\*)

So ift man schon sehr lobenswerth, wenn man nicht mit Recht getabelt werben kann:

Si non culpabor, sat mihi laudis erit.\*\*\*)

Und unter biesen Umständen sind alle Empfindungen, die uns nicht mißfallen, alle Uebungen unserer Kräfte, die uns nicht lästig werden, deren Berhinderung aber uns lästig werden würde, physische Gitter, selbst wenn sie uns kein

<sup>\*)</sup> Bufat: "(Bie man von ben Epileptifchen fagt, baß fie mie Schlaftruntene einbergeben,]"

Die erfte (Stufe ber) Beisheit ift, Bon Dummheit frei ju fein.

<sup>\*\*\*)</sup> Benn ich nicht getabelt werbe, ist es mir schon Lobs genug.

Bergnitgen verursachen, benn ihr Berluft ift ein physisches Uebel. Auch werben wir bas Gut ber Gesundheit und andere ähnliche Giter erst bann gewahr, wenn wir ihrer beraubt sind. Und unter biesen Umständen wage ich zu behaupten, baß sogar in biesem Leben die Güter die Uebel überwiegen, baß das Angenehme das Unangenehme übersteigt, und daß der Descartes baher mit Recht schrießt. I, Brf. 9), die natürliche Bernunft lehre uns, daß wir in diesem Leben mehr Güter als Uebel au eigen bätten.

252. Dazu kommt noch, daß der zu häufige Genuß und die Größe der Bergnitgungen ein sehr großes Uebel sein wirde. Es giebt ein Bergnitgen, das hippokrates mit der Spielpste verglichen hat, und Scioppius that ohne Zweisel nur so, als ob er die Sperlinge beneide, um in einem gelehrten, aber mehr als spaßhaften Werke angenehm zu schenzen. Die ftark gewürzten Fleischspeisen schen den des und der des den der Geschabeit und vermindern die Feinheit einer köstlichen Empfindung, und im allgemeinen sind die körperlichen Genülsse eine Art Geistverschwendung, obgleich sie bei dem einen besser als bei dem andern wieder eingebracht werden.

253. Um jedoch zu beweisen, daß das Uebel das Gute ilbersteige, wird Herr de la Mothe le Bayer citirt (134. Brief), der nicht nochmals auf die Welt kommen mochte, wenn er dort zum zweiten Male die nämliche Rolle spielen sollte, die die Borsehung ihm das erste Mal aufgezwungen hatte. Ich habe aber bereits bemerkt, daß man sicher den Borschlag dessen annehmen würde, der mit dem Bermögen, den Haben der Parze wieder anknüpsen zu können, das Bersprechen verbände, uns eine neue Kolle zuzutheilen, wenn dieselbe auch nicht besser sein sollte als die erste. Daher solgt aus dem von Herrn de la Mothe le Bayer Gesagten keineswegs, wie Herr Bayle anzunehmen scheint, daß derselbe nicht nochmals nach der schon

gespielten Rolle verlangt batte, wenn fie nen gewesen ware.

254. Die geistigen Bergnilgungen sind die reinsten und für die Dauer der Freude geeignetsten. Cardanus war, obgleich schon Greis, doch mit seiner Lage so zusrieden, daß er mit einem Schwure versicherte, er möchte nicht mit einem reichen, aber unwissenden Jüngling tauschen. Herr de la Mothe le Bayer berichtet das selbst, ohne ihn zu tadeln. Das Wissen scheint Reize zu bestigen, die von denen, welche ste nicht genossen haben, nicht begriffen werden sonnen. Ich meine damit nicht ein Wissen werden sonne deren Gründe, sondern ein Wissen wie Cardanus es besas, der mit allen seinen Fehlern ein großer Mann war, und ohne dieselben unvergleichlich gewesen sein würde.

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas! Ille metus omnes et inexorabile fatum Subjecit pedibus.\*)

Es ift nichts Geringes, mit Gott und dem Universum zuseiden zu sein, das nicht zu fürchten, was uns bestimmt ist, und sich nicht über das zu beklagen, was uns geschieht. Diesen Bortheil gewährt uns die Kenntnis der wahren Brincipien, und berselbe ist ganz anderer Art als der, welchen die Stoiler und die Epikuräer aus ihrer Philosophie zogen. Zwischen der wahren Moral und der ihren besteht ein ebenso großer Unterschied wie zwischen der Freude und der Gebuld, denn ihre Ruhe stütze sich einzig und allein auf die Nothwendigkeit, während die unsere auf der Bollsommenheit und Schänheit der Dinge, auf unserer eigenen Glidseilsteit beruben muß. ?

255. Bas aber follen wir itber bie forperlichen Schmer-

<sup>\*)</sup> Glüdlich, wer die Ursachen der Dinge zu extennen vermochtel Der hat alle Furcht und fogar das unerdittliche Berhängnis Ru seinen Außen niedergeftreckt. (Stryll.)

gen fagen? Rönnen biefelben nicht beftig genug fein, um biele Rube bes Weifen zu unterbrechen? Ariftoteles giebt bas qu. Die Stoifer aber und fogar bie Epifuraer maren anderer Meinung. herr Descartes bat ibre Anficht von neuem bervorgeholt: er fagt in bem oben erwähnten Briefe, "baf man fogar bei ben trauriaften Borfällen und ben grimmiaften Schmerzen immer aufrieben fein tonne, wenn man nur feine Bernunft ju gebrauchen wiffe." Berr Bayle erwidert barauf (Antwort auf die Fragen 2c., 3. Bb., Kap. 157, G. 991), bag bas nichts beine. bas une bamit ein Mittel angegeben murbe, beffen Bubereitung beinahe niemand tenne. 3ch halte bafür, baf bie Sache nicht unmöglich ift, und baf bie Menichen mittelft Nachbenken und Uebung wohl babin gelangen tonnten. Denn abgeseben von ben mabren Martvrern und benen, bie einen übernatürlichen Beiftand empfangen haben, hat es boch auch viele fallche Martbrer acaeben. bie iene nachgeabmt baben. und iener ivanische Sclave. ber, um feinen Berrn ju rachen, ben farthagilden Stattbalter tobtete und felbft unter ben größten Martern große Freude baruber bezeigte, fann bie Bbilofophen beichamen. Warum follte man nicht ebenfo weit gelangen wie er? Man tann ja auch vom Bortbeil fagen, mas man vom Rachtheil fagt:

Cuivis potest accidere, quod cuiquam potest.\*)

256. Aber auch noch heut zu Tage geben uns sogar ganze Nationen, wie z. B. die huronen, die Frokesen, die Galibis und andere amerikanische Stämme eine große Lehre in dieser hinsicht: man kann nicht ohne Erstaunen lesen, mit welcher Unerschrockenheit und beinahe Unempfindlickkeit dieselben ihren Feinden trogen, von denen sie bei langsamem Feuer gebraten und ftildweis verzehrt wer-

<sup>\*)</sup> Jebem tann gefchehen, mas jebem geschehen tann.

ben. Wenn bergleichen Leute biese Borzüge bes Körpers und bes Muthes bewahren und bamit unsere Kenntnisse verbinden könnten, so würden ste uns in jeder Hinsicht übertressen,

Extat ut in mediis turris aprica casis.\*)

Sie würden uns gegenüber sein, was der Riese gegenüber bem Zwerge, der Berg gegenüber dem Higel ift:

Quantus Eryx et quantus Athos, gaudetque nivali Vertice se attollens pater Apenninus ad auras.

257. Mes, mas eine wunderbare geistige und forperliche Rraft bei biefen fich auf ein bochft feltfames Ehrgefühl fleifenden Wilben bewirft, konnte bei uns burch bie Erriebung, burd Rafteiungen, burd eine vorherrichenbe, auf ber Bernunft beruhenbe Freudigfeit und burch eine grofe Uebung zweds Bewahrung ber Beiftesgegenwart gegenüber ben anr Aufhebung berfelben geeignetsten Berftreuungen und Einbruden erworben werben. Man ergablt etwas Aebuliches von ben alten Affastinen, ben Unterthanen und Schillern bes Alten ober vielmehr Berrn (senior) vom Berge. Gine folde Schule - nur filr einen beffern Awed - ware für die Missionare aut, die nach Japan geben wollen. Auch bei ben Gomnosobiften ber alten Indier fand fich vielleicht etwas Aehnliches, und iener Calanus, ber fich jum Schaufpiel für ben groffen Alexander verbreunen ließ, mar ohne Zweifel burch große Beispiele feiner Lehrer bagu ermuthigt und burch große Leiben gelibt worben, ben Schmerz nicht zu fürchten. Die Frauen berfelben Inbier, bie noch beute mit ben Leichen ibrer Gatten verbrannt zu werben verlangen, scheinen noch etwas von bem Muthe ber alten Bbilofophen ihres Lan-

Bie ber sonnige Thurm inmitten ber Sütten emporragt.
 50 groß wie ber Ergr und groß wie der Athob und der Bater Apenntinus, der mit Suft in die Alfte ben ichnelgen Scheitel erhebt

bes an sich zu haben. Ich erwarte burchaus nicht, daß man so balb einen religiösen Orben gründe zu dem Zwecke, den Menschen auf diese hohe Stuse der Bollsommenheit zu erheben: dergleichen Lente würden den übrigen zu überlegen und der Staatsgewalt allzu surchtbar sein. Da man aber selten in Nothlagen geräth, wo eine so große geistige Kraft ersorderlich wäre, so wird man sich schwerlich auf Kosten unserer angestammten Bequemlichkeiten damit versehen wollen, obzleich man dabei unvergleichlich mehr gewinnen als verlieren wirde.

258. Aber schon ber Umstand, daß man dieses kräftigen Mittels nicht bedarf, ist ein Beweis, daß das Gute das Uebel überwiegt. Auch sagt Euripides:

Πλείω τὰ χρηστὰ τῶν κακῶν εἶναι βροτοῖς. Mala nostra longe judico vinci a bonis.\*)

Homer und mehrere andere Dichter maren anderer Deinung, und die groke Maffe flimmt ihnen bei. Das tommt baber, weil bas Uebel unfere Aufmerksamkeit weit eber erregt als bas Gute: aber gerabe biefer Grund beftätigt. baf bas Uebel feltener ift als bas Gute. Man barf baber ben verbrieklichen Ausbruden bes Blinius, ber bie Ratur eine Stiefmutter ichilt und ben Menichen für bas elenbefte und eitelfte von allen Geichopfen erflart, feinen Glauben beimeffen. Jene beiden Abjective paffen übrigens gar nicht ausammen: man ift nicht febr elend, wenn man gang von fich felbst eingenommen ift. Freilich verachten bie Menfchen bie menfchliche Natur nur zu febr, augenscheinlich weil fie feine anbern Gefcopfe tennen, bie fabig maren, ihre Giferincht zu erregen; im besondern aber achten fie fich nur au febr und find nur ju leicht mit fich felbft gufrieben. 36 balte es baber mit Meric Cajanbonns, ber in feinen Roten jum Tenophanes bes Diogenes Laertius bie iconen

Tr.

l<sub>igh</sub>

1860

Man

dda

Emio

leine

belt f

Mofi

Ungli

<sup>\*)</sup> Der Gitter haben bie Sterbligen mehr als bei Hebel.

Ansichten bes Euripides höchlich lobt und sogar von ihm rühmt, er habe Dinge gesagt, quae spirant Isonevoror pectus. \*) Seneca (Bon den Wohlthaten, Buch IV, Kap. 5) spricht mit beredten Worten von den Gütern, mit benen die Natur uns überschittet hat. Herr Baple stellt ihm im Artikel Xonophanes seines Wörterbuchs mehrere Autoritäten entgegen und unter andern die des Dichters Diphilos in der Sammlung des Stobkus, dessen Griechisch auf Lateinisch etwa sauten würde:

Fortuna cyathis bibere nos datis jubens, Infundit uno terna pro bono mala.\*\*)

259. Berr Baple meint, wenn es fich bier nur um bas llebel ber Schuld ober bas moralische llebel bei ben Menichen handelte, fo wurde ber Brocek balb zu Gunften bes Plinius beenbet fein und Euripibes feine Sache verlieren. Dem trete ich nicht entgegen: unfere Lafter übertreffen ohne 2weifel unfere Tugenben - es ift bas bie Kolge ber Erbiunde. Die große Maffe übertreibt jeboch bie Dinge auch in biesem Buntte, und sogar einige Theologen seben ben Menschen so tief berab. baf fie ber Borfebung bes Schöpfers bes Menichen unrecht thun. Chen besbalb bin ich auch nicht ber Ansicht berer, bie unserer Religion eine große Ebre zu erweisen glaubten, indem fie behaupteten, die Tugenben ber Beiben maren nur splendida peccata, glanzenbe Lafter. Es ift bas ein witiger Einfall bes beiligen Augustinus, ber in ber beiligen Schrift feine Stilte findet und bie Bernunft beleibigt. Es banbelt fich jeboch hier nur um bas phofische Gute und bas fiche Uebel, und wir muffen baber bas Blid und bas

tiche Uebel, und wir müssen daher das Glück und das ück dieses Lebens näher mit einander vergleichen. Herr

Beiche einen gotterfüllten Geift verraiben. Indem das Schicffal uns aus dem gegebenen Becher zu trinten befiehlt.

Schenft es breifaches nebel uns ein für ein einziges Gut.

Baple möchte bie Berthichatung ber Gefundheit beinabe völlig beseitigen: er vergleicht biefelbe mit ben verblinnten Rorpern, bie man, wie 2. B. bie Luft, faft gar nicht flibit: ben Schmers aber pergleicht er mit ben Rorbern von grofier Dictigleit, Die felbft bei geringem Umfange einen groffen Drud ausithen. Aber gerabe ber Schmerz lebrt ben Werth ber Gefundbeit ertennen, wenn man ihrer beraubt ift. 3ch babe bereits bemerkt, bag ju viele torberliche Geniffe ein mabres Uebel fein würden. und es barf auch nicht anbers fein: es ift zu wichtig, baf ber Geift frei fei. Lactantius (Institutiones divinse, lib. III. c. 18\*) hatte behauptet, die Menschen seien so gart und empfinblich, bak fie fich über bas geringfügigfte Uebel beklagten. als ob baffelbe alle bie Gitter aufzehre, beren fie genieften. Berr Bable bemertt bagu, bag es binreiche, wenn bie Meniden biefer Deinung feien, um barans ju foliefen, baf fie ungludlich feien, ba bas Gefühl ber Mafftab für bas Gute und bas Uebel fei. Dagegen aber mache ich geltenb. baf bas augenblickliche Gefühl nichts weniger als ber mabre Makstab für bas vergangene und zuffinftige Gute und Ueble ift. 3ch gebe ju, bag man fich unglücklich fliblt. mabrend man jene ichmerglichen Betrachtungen anftellt. bas binbert jeboch burchaus nicht, bak man fich nicht porber mobl befunden babe, und bak, alles in allem, nicht bas Gute bas Uebel überwiege. 9)

260. Es nimmt mich durchaus nicht Wunder, daß die Heiben, wenig zufrieden mit ihren Göttern, sich über Prometheus und Epimetheus beklagten, daß sie ein so schwaches Thier wie den Menschen gebildet hätten, und daß sie der Fadel vom alten Silenus, dem Pfleger des Bacchus, beistimmten, der vom König Midas gefangen genommen wurde und demselben als Preis sür die Lossassung jene angeblich schone Senten mittheilte: das erste und gebste

<sup>\*)</sup> Die göttlichen Ginrichtungen, Buch 3, Rap. 18.

Out ware, gar nicht geboren zu werben, bas zweite aber, möglichft ichnell aus biefem Leben au icheiben (Cic. Tuscul. disputat. lib. I.\*). Blaton glaubte, bie Geelen hatten fich in einem gliidlichern Buftanbe befunden, und mehrere von ben Alten, barunter - nach bem Berichte bes Lactantius - auch Cicero in seiner Troffschrift waren ber Meinung, baf biefelben ibrer Gunben megen in bie Rörber wie in ein Gefängnis eingeschloffen worben feien. Sie aaben bamit einen Grund für bie uns bebrangenben llebel an und bestärften ihre Borurtheile gegen bas menfchliche Leben, benn es giebt fein fcones Gefängnis. auch bavon abgesehen, baß fogar nach ber Meinung biefer Beiben bie Uebel biefes Lebens burch bie Gitter bes frühern und bes auffünftigen Lebens aufgewogen und übertroffen werben, mage ich zu behaubten, baf man bei einer unbefangenen Britfung ber Dinge finben wirb, bag bas menfcliche Leben. im Ganzen genommen, gewöhnlich ganz erträglich ift, und wenn man bamit noch bie Beweggrunbe ber Religion verkulibft, fo wird man mit ber von Gott eingesetten Ordnung gang aufrieben sein. Um aber über unfere Gitter und unfere Uebel richtiger au urtheilen, wird es aut sein, wenn man bas Buch bes Carbanus De util. ate ex adversis capienda \*\*) und Robarinis Schrift De occultis Dei beneficiis \*\*\*) lieft.

261. herr Bayle verbreitet sich auch über bas Unglück ber Großen, die für die glücklichsten gelten: der beständige Genuß der schönen Seite ihrer Stellung stumpst sie gegen das Gute ab und macht sie für das liebel um so empfindlicher. Desto schlimmer für sie, wird man sagen; denn liegt die Schuld an der Natur und am Glücke, wenn sie Bortbeile der einen und des andern nicht zu genießen

<sup>\*)</sup> Cicero, Tusculanifche Gefprache, 1. Buch,

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Rugen, ber aus bem Unglud ju gieben ift. \*\*\*) Bon ben verborgenen Boblibaten Gottes.

missen? Es giebt jeboch weisere Große, die die ihnen von Gott erwiesene Gunft zu benuten wiffen, fich leicht über ibr Unglud tröften und fogar aus ihren eigenen Reblern Bortheil gieben. Berr Baple beachtet bas nicht und giebt lieber bem Blinius Gebor, welcher meint, bag Auguftus, einer ber vom Glud am meiften begunftigten Rurften, jum wenigsten ebenfo viel Boles wie Gutes empfunden babe. 3d gebe au. baf berfelbe grofe Urfachen gur Befummernis in feiner Familie gehabt bat, und bag ibn vielleicht Gewiffensbiffe wegen ber Unterbridung ber Republit gequalt haben, aber ich glaube, bag er ju weise war, um fich wegen bes erftern au betriben, und baf Macenas ibm binlanglich begreiflich gemacht bat, bag Rom eines Gebieters bedurfe. Bare Auguftus binfictlich biefes lettern Bunttes nicht befehrt gewesen, fo wurde Birgil nie von einem Berurtheilten gefagt haben:

Vendidit hic auro patriam, dominumque potentem Imposuit, fixit leges pretio atque refixit.\*)

Augustus witrbe bann biese Berse, bie von dem einem Freistaate aufgebrungenen Herrn reden, auf sich und Cäsar bezogen haben. Es scheint aber, daß er sie ebenso wenig auf seine Herrschaft bezog, die er mit der Freiheit stir verträglich und sür ein nothwendiges Mittel gegen die öffentlichen Uebelstände hielt, wie die Fürsten der Jetzteit das auf sich beziehen, was Tadelndes von den Königen im Telemach des Herrn von Cambrah gesagt wird. Jeder glaubt in seinem guten Rechte zu sein. Tacitus, ein unparteiischer Autor, rechtsertigt den Augustus zu Ansang seiner Annalen in zwei Worten. Besser als sonst jeinen das Augustus selbst über sein Sück urtheilen können: er scheint zusrieden gestorben zu sein, aus einem

<sup>\*)</sup> Für Gelb verlaufte er bas Baterland und brang ihm einen mächtigen Herrn auf, Um Gelb gab er Gesetze und nahm sie wieder zurück.

Grunde, welcher beweift, baf er mit feinem Leben aufrieben mar, benn fterbend recitirte er seinen Kreunden einen griechischen Bers, ber bas nämliche bebeutete wie ienes Plaudite \*), bas man am Schluffe eines aut gefvielten Theaterflid's ben Ruschauern augurufen bflegte. Sueton bat ben Bers aufbewahrt:

## Δότε πρότον και πάντες ύμεζς μετά χαρᾶς **πυπήσατε.** \*\*) 10)

262. Aber felbft wenn auch bem Menschengeschlechte mehr Uebles als Gutes augefallen fein follte, fo genügt es boch hinfichtlich Gottes, bag im gesammten Weltall unvergleichlich mehr Gutes als Uebles enthalten ift. Der Rabbiner Maimonibes — beffen Berbienft man teinesweas jur Benilge anerfennt, wenn man von ibm fagt, er fei ber erfte Rabbiner, ber feine Dummbeiten porbringe - bat über bie Krage vom Uebergewicht bes Guten über bas Uebel in ber Welt ebenfalls febr richtig geurtheilt. Er faat namlich in seinem Doctor perplexorum \*\*\*) (Th. 3. Rab. 12): "Im Gemilthe übel unterrichteter Menichen fleiaen oft Gebanten auf, bie jene ju bem Glauben bringen, es gebe mehr Uebles als Gutes auf ber Welt, und in ben Dichtungen und Liebern ber Beiben finbet man es bauffa als ein Bunber betrachtet, wenn etwas Gutes geschieht. während die Uebel gewöhnlich und ftetig find. Diefer Irrthum bat fich nicht nur ber großen Daffe bemächtigt. fonbern auch bie, welche für weise gelten wollen, find barin verfallen. Gin bertihmter Antor, Namens Mrafi, bat in feinem Sepher Elohuth ober Gottweisheit neben vielen anbern Bertehrtheiten auch biefe aufgenommen. baf es mehr Uebel als Guter gebe, und bag bei einem Bergleiche ber Erholungen und Freuden, bie ber Menich in Zeiten

<sup>\*)</sup> Klafcht Beifall!
\*\*) Klaticht Beifall und pocht alle vor Bergnügen. \*\*\*) Der Lehrer ber Bermirrten.

ber Anhe genießt, mit ben Schmerzen, Qualen, Unruhen, Mängeln, Sorgen, Trübsalen und Kümmernissen, mit benen er beladen ift, sich ergeben werde, daß unser Leben ein großes Uebel und eine wahre Pein sei, die uns zur Strafe auserlegt ist." Maimonibes sügt hinzu, dieser grobe Irrthum famme daher, daß die Menschen sich eindilben, die Natur sei einzig sür sie geschaffen worden, und alles sir nichts achten, was von ihrem Selbst verschieden ist, woher sie dann schließen, wenn etwas gegen ihren Wunsch geschiebt, das alles in der Welt schlecht gebe. 11)

Berr Baple behauptet, biefe Bemerfung bes 263. Maimonibes verfehle bas Biel, weil es fich bier um bie Frage banble, ob bei ben Menichen bas llebel bas Gute überwiege. Bei Erwägung ber Worte bes Rabbiners finde ich jedoch, baf er bie Frage allgemein gefaft und biejenigen hat miberlegen wollen, welche biefelbe burch einen einzelnen Grund entscheiben, ben fie von ben Uebeln bes Menschengeschlechts bernehmen, als ob alles bes Menschen wegen geschaffen mare: auch icheint ber Autor, ben er wiberlegt, ebenfalls von ben Gütern und ben Uebeln im allgemeinen gesprochen zu haben. Maimonides fagt mit Recht. wenn man bie Rleinheit bes Menschen bem All gegenüber erwöge, so würde man flar und beutlich einfeben, bag bas lleberwiegen bes llebels, wenn es fich auch bei ben Menschen fande, beshalb boch weber bei ben Engeln, noch bei ben Simmelsforvern, noch bei ben Elementen und ben unbeseelten Mischungen, noch bei mehre= ren Thierarten vorhanden ju fein brauche. 3ch habe icon an anderer Stelle gezeigt, baf man, wenn man bie Bahl ber Verbammten größer annimmt als bie ber Geretteten - eine Annahme, Die jeboch burdaus nicht bie Bewifibeit für fich bat\*) - mobl augeben bürfte. baf es in Be-

<sup>\*)</sup> Bufat: "Da wir ben fünftigen Buftanb ber Menfchabeit nicht tennen."

ang auf bas Menschengeschlecht, welches uns bekannt ift, mehr Nebles als Intes gebe. Dabei habe ich aber auch augleich zu bebenken gegeben, baß bas kein hinbernis dafür sei, daß es nicht bei den vernünstigen Geschöpfen im allgemeinen unvergleichlich mehr Intes als liebles gebe, und daß der Gottesstaat, der alle Geschöpfe Gottes umfaßt, nicht der vollkommenste Staat sei, da man bei Berücksichtigung des metaphysischen Guten und liebeln, das Such dei allen mit Einsicht begabten ober nicht begabten Subsanzen sindet und, in dieser Ausbehnung genommen, auch das physische Gute und das moralische Gute umfasen wirde, sagen muß, daß das Universum, so wie es wirklich ist, das beste von allen Systemen sein muß. 12)

264. Uebrigens will Berr Baule nicht, baf bei ber Betrachtung unferer Leiben auch unfere Schuld in Rechnung gestellt werbe. Er bat Recht, wenn es fich einfach barum banbelt, biefe Leiben abzuschätzen, anbers aber ift es. wenn man fragt, ob biefelben Gott beigumeffen finb. mas ber baubtfächliche Gegenstand ber von Berrn Baule gemachten Sowierigfeiten ift, wenn er bie Bernunft ober Erfahrung ber Religion entgegenstellt. 3ch weiß, er pflegt au bebaubten, es führe au nichts, wenn man auf unfern freien Willen guritdaebe, ba feine Ginwurfe auch bargnthun fuchen, bag ber Migbrauch ber Willensfreiheit ebenfalls auf Gottes Rechnung gesett werben milfe, ber benfelben gestattet und bazu beigetragen bat: auch stellt er ben Grunbfat auf, bak man wegen einer Schwierigfeit mehr ober weniger ein Spftem nicht fallen laffen burfe. Er bringt bas bauptfachlich ju Gunften ber Methobe ber Riaoriften und bes Dogmas ber Supralapfarier vor, benn er meint, bak man fich wohl an beren Anficht balten tonne, obgleich fie alle Schwierigfeiten unvermindert laft. weil bie übrigen Spfteme, obicon fie einzelne von jenen Schwierigfeiten lofen, boch nicht alle beseitigen tonnen. 3ch meine, bag bas von mir bargelegte mabre Spftem allen

genugthut: aber wenn bas auch nicht ber Fall wäre, so könnte mir boch jener Grundsat bes herrn Baple nicht behagen, und ich würde immer ein Spstem, bas einen großen Theil ber Schwierigkeiten beseitigte,\*) bem vorziehen, welches gar nichts leistete. Die Erwägung, daß beinahe alles Unglitc ber Menschen eine Folge ihrer Schlechtigkeit ift, zeigt wenigstens, baß sie kein Recht haben, sich zu beklagen. Keine Gerechtigkeit braucht sich wegen bes Ursprungs der Bosheit eines Berbrechers zu bemilhen, wenn es sich einfach darum handelt, ihn zu strafen: etwas anderes ift es, wenn es sich um die Berhinberung des Berbrechens handelt. Man weiß sehr wohl, daß das Temperament, die Erziehung, der Umgang und oft sogar der Zusall, großen Antheil daran haben — aber ist der Mensch beshalb weniger strasbar? 13)

265. Allerbings bleibt noch eine andere Schwierigkeit an lofen: benn wenn Gott auch nicht verpflichtet ift. ben BBien megen ihrer Bosbeit Rebe au fteben, fo icheint er boch fich felbft und benen, bie ibn ehren und lieben. eine Rechtfertigung feines Berfahrens begliglich ber Rulaffung bes Lafters und bes Berbrechens ichulbig au fein. Inbessen bat Gott bies bereits gethan, fo weit es für uns bier auf Erben nothig ift, benn indem er uns bas Licht ber Bernunft gab, bat er uns ein Mittel gegeben, allen Schwierigkeiten ju begegnen. 3ch hoffe bies in ber vorliegenben Abhandlung gezeigt und ben Gegenftanb im zweiten Theile biefer Berfuche beinahe gang fo weit flargelegt zu baben, wie es mittelft allgemeiner Grunbe moglich ift. Da damit die Zulaffung ber Sünde gerechtfertigt ift. bieten bie andern Uebel, welche eine Folge berfelben find, feine Schwierigfeiten mehr, und ich beschränte mich baber bier mit vollem Rechte auf bas Uebel ber Schulb. um baraus bas lebel ber Strafe zu begründen, wie bas

<sup>\*)</sup> Bufat: "Als Staffel gur vollstänbigen Sofung."

bie heilige Schrift, beinahe alle Kirchenväter und die Prebiger thun. Und damit man nicht sage, daß das eben nur per la predica\*) gut sei,\*\*) so erwäge man, daß nach ben Vösungen, die wir gegeben haben, nichts richtiger und zutreffender sein kann als gerade diese Methode. Denn Gott, der schon vor seinen wirklichen Beschlüssen den seine Kreiheit misbrauchenden und sich sein Unglück bereitenden Menschen unter den möglichen Dingen vorsand, konnte nicht umhin, das Insbaseintreten besselben zuzulassen, weil der beste allgemeine Plan es so verlangte, so daß man nicht mehr mit herrn Jurien zu sagen braucht, man milst wie St. Augustinus lehren und predigen wie Belagius. 14)

Diese Methobe ber Berleitung bes Uebels ber Strafe aus bem lebel ber Schuld, bie von niemand getabelt werben fann, bient bauptfachlich jur Rechtfertigung bes gröfiten bbpfifchen Uebels, ber Berbammnis. Ernft Sonerus, weiland Brofessor ber Bhilosophie au Altorf einer im Gebiet ber freien Reichsftabt Murnberg errichteten Republit - ber für einen ausgezeichneten Ariftoteliter galt, ichlieflich aber als verlandter Socinianer erfannt worben ift. batte eine kleine Abbanblung mit bem Titel: Beweis gegen bie Emigfeit ber Sollenftrafen gefdrieben. Diefer Beweis berubte auf bem binlanglich abgebrofdenen Sate, baf amijden einer unendlichen Strafe und einer endlichen Sould fein angemeffenes Berhaltnis beftebe. Diese anscheinend in Solland gebrudte Schrift murbe mir mitgetbeilt, und ich ermiberte barauf, bag noch eine bem verftorbenen Sonerus entgangene Erwägung anzustellen fei: es genuge namlid, wenn man fage, baf bie Fortbauer ber Sould bie Kortbauer ber Strafe veranlaffe, baf bie Berbammten, ba fie boje blieben, nicht ihrem Elend ent-

<sup>\*)</sup> Für bie Prebigt.
\*\*) Bufat: "Bie bie Staliener fpricobrtlich vom aus gern Somud jum Bolte fagen."

riffen werben konnten, und bag man baber, um bie Kort= bauer ibrer Leiben zu rechtfertigen, gar nicht anzunehmen brauche, baf bie Gunbe burch ben unendlichen beleibigten Gegenstand, nämlich Gott, von unenblicher Groke geworben fei - eine Thefe, bie ich noch nicht jur Gentige geprüft batte, um ein Urtheil bartiber abzugeben. 3ch weiß wohl, baf bie gewöhnliche Anficht ber Scholaftiter nach bem Meifter ber Sentengen babin geht, bag es im guffinftigen Leben weber Berdienst noch Schuld gebe, ich glaube jedoch nicht, baf biefe Meinung für einen Glaubensartifel gelten barf, wenn man fie genau nimmt. Herr Kechtius, ein beruhmter Theologe in Rostod, bat sie in seinem Buche über ben Buftanb ber Berbammten febr gut wiberlegt. Sie ift burchaus falich, fagte er (g. 59): Gott fann feine Natur nicht anbern, Die Gerechtigfeit aber ift ibm wefentlich, und ber Tob bat die Bforte ber Gnabe, nicht die ber Gerechtigfeit verschloffen.

267. 3d babe auch bemertt, bag mehrere tilchtige Theologen bie Dauer ber Bollenftrafen gang auf bie namliche Beise gerechtfertigt haben, wie ich es oben gethan Johann Gebhard, ein berlihmter Theologe bes babe. Augsburgifden Befenntniffes, führt unter anbern Grlinben (in Locis Theol, loco de Inferno 8, 60\*) auch ben an. baf bie Berbammten immer bofen Willen batten und ber Gnabe entbehren, bie benfelben zu einem guten machen Der Beibelberger Theologe Zacharias Urfinus fönnte. bringt in seiner Abhandlung De Fide \*\*), nachdem er bie Krage aufgeworfen, weshalb bie Stinde eine ewige Strafe verbiene, und barauf mit bem gewöhnlichen Grunde: weil ber Beleidigte unendlich ift, geantwortet bat, noch ben aweiten Grund vor: quod non cessante peccato, non

 <sup>3</sup>m feinen theologischen Beweisquellen, Abschritt von ber hölle, g. 60.
 30m Clauben.

potest cessare poena.\*) Und der Jesuitenbater Drerelius faat in feinem Buche Nicetas ober bie befiegte Unenthaltsamteit (Buch 2, Rab. 11, 8, 9): "Nec mirum damnatos semper torqueri, continue blasphemant, et sic quasi semper peccant, semper ergo plectuntur."\*\*) Den nämlichen Grund erwähnt und billigt er auch in feinem Werke über bie Emigkeit (Buch 2, Rap. 15), inbem er fagt: Sunt qui dicant, nec displicet responsum: scelerati in locis infernis semper peccant, ideo semper puniuntur."\*\*\*) Er giebt bamit zu erkennen, bag biefe Anficht unter ben Gelehrten ber romischen Rirche febr verbreitet ift. Allerbings führt er noch einen fpitfindigern Grund an, ber bem Babfte Gregor bem Groken (Diglectit, Buch 4. Rab. 44) entlebnt ift und besagt, bak bie Berbammten beshalb ewig bestraft werben, weil Gott vermöge einer Art mittlern Biffens vorausgeseben bat, baf fie immer gefündigt haben wurden, wenn fie immer auf Erben geblieben maren. Das ift jeboch eine Spothese, über bie fic vieles fagen liefe. Berr Fechtius führt noch mehrere beriibmte protestantische Theologen für bie Gebbarb'sche Anfict an. obaleich er auch mehrere neunt, bie anderer Meinung finb.

268. Herr Baple selbst hat mir Aussprüche zweier tichtiger Theologen seiner Partei geliesert, die dem, was ich oben gesagt habe, ziemlich nahe kommen. Herr Jurieu in seinem Buche über die Einheit der Kirche, das er dem gleichbetitelten Werke des Herrn Ricole entgegenstellte, meint (auf S. 379), "die Bernunft sage uns, daß ein Ge-

<sup>\*)</sup> Beil, ba bie Sanbe nicht enbet, auch bie Strafe nicht enben

<sup>\*\*)</sup> Es darf nicht auffallen, daß die Berdammten ewig gepeinigt werben. dem sie lästern Gott ohne Unterlaß, und da sie auf diese Beise immer gestraft.

\*\*\*) Ranche behaupten, wes mir nicht misstul, daß die Berdamme-

<sup>\*\*\*)</sup> Mange behaupten, was mir nicht mißfällt, daß die Berbammten in der Hölle immerfort fündigen und beshald immerfort gestraft werden.

fcbbf, bas nicht aufhören fann, ftrafbar ju fein, auch nicht aufboren tonn. elend zu fein." Berr Raquelot in feinem Buche über ben Glauben und die Bernunft meint (S. 220), "baf bie Berbammten emig bes Ruhmes ber Seligen beraubt bleiben muffen, und baf biefe Beraubung mobl ber Urquell und die Urfache aller ihrer Leiben fein konne. in Kolge ber Betrachtungen nämlich, welche biefe unglücklichen Geschöpfe über ibre Bergeben anftellen werben, burch bie fie bes emigen Gluds beraubt worben finb. Man weiß ja, welche verzehrende Reue, welche Bein ber Reid benen verurfact, bie fich eines bebeutenben Gutes. einer Ebre beraubt feben, bie man ihnen angetragen batte, und bie fie ausgeschlagen haben, namentlich wenn fie bann andere bamit bekleibet feben." Diese Wendung ift awar von ber Anficht bes Berrn Jurieu ein wenig verschieben, beibe ftimmen aber boch barin überein, bag bie Berbammten felbft bie Urfache ber Kortbauer ihrer Qualen find. Auch ber Origenift bes Berrn Le Elerc weicht nicht völlig von biefer Meinung ab, wenn er in feiner Ausgewählten Bibliothet (Bb. VII, S. 341) fagt: "Gott, ber ben Kall bes Menichen vorausfah, verbammt ibn nicht besbalb. fonbern nur aus bem Grunde, weil ber Menich, obgleich er fich beffern tann, fich boch nicht beffert, b. b. freiwillig feine bofen Gewohnheiten bis an bas Enbe feines Lebens beibebalt." Wenn er biefe Begrundung ber Strafe über bas biesseitige Leben hinaus fortsett, so wird er bie Fortbauer ber Strafe ber Bofen ebenfalls ber Kortbauer ibrer Soulb jufdreiben.

269. Herr Baple behauptet (Antwort n. s. w., Kap. 175, 3. Th., S. 1188), "baß dies Dogma des Origenisten letzerisch sei, da es lehrt, daß die Berdammnis nicht einfach auf der Sünde, sondern auf der freiwilligen Undußefertigkeit beruhe" — aber ist diese freiwillige Undussfertigkeit nicht eine Fortdauer der Sünde? Jedoch möchte ich nicht einsach sagen: "weil der Mensch, obgleich er sich besenscht

sern kann, sich nicht bessert", sonbern hinzustigen: weil ber Mensch sich nicht ber Hisse ber Gnabe bebient, um sich zu bessern. Obgleich man annimmt, daß diese Hilse dann ansöber, bleibt doch noch nach diesem Leben bei dem sündigenden Menschen, selbst wenn er verdammt ist, eine Freiheit bestehen, die ihn schuldig macht, und ebenso eine in weitem Felbe liegende Kraft zur Besserung, obgleich es damit nie zur That sommt. Es sieht also nichts der Behaubtung im Wege, daß dieser Erab von Freiheit, der er Rothwendigseit, aber nicht der Gewisseit ledig ist, ebenso wohl bei den Berdammten wie bei den Seligen bestehen bleibt — abgesehen davon, daß die Berdammten keiner Hilse bedürfen, wie man sie im irdischen Leden, braucht, denn sie wissen nur zu gut, was man hier auf Erden nur glauben muß.

Der bertibmte Bralat ber anglicanischen Rirche. 270. ber por furgem ein Buch iber ben Urfprung bes Uebels veröffentlicht bat, bas von Serrn Baule im zweiten Banbe feiner Antwort auf die Kragen eines Kleinftäbters besprochen worben ift, rebet außerft finnreich über bie Strafen ber Berbammten. Der Berfaffer ber Nouvelles de la République des Lettres\*) vom Juni 1703 ftellt bie Anficht biefes Bralaten fo bar, als ob er bie Berbammten au ebenfo vielen Narren mache, bie ein lebhaftes Gefühl ihres Elenbs haben, fich aber beffenungeachtet ihrer Sanblungsweise rühmen und lieber fein und bas fein wollen, mas fie find, als gar nicht fein wollen. Sie lieben ibren Quftand, so elend berfelbe ift, wie ja auch die Bornigen, die Berliebtein, die Ehrgeizigen, die Reidischen gerade an ben Dingen Gefallen finben, bie ibr Elend nur noch vermebren. Dazu tommt noch. baf bie Gottlofen ibren Beift berart an falfobe Urtbeile gewöhnt baben, bag fie gar feine anbern mehr follen tonnen und nun, indem fie beständig aus einem

<sup>\*) 9</sup> Reuigkeiten aus ber Republit ber Wiffenschaften.

Irrthum in ben andern verfallen, nicht umbin können, beständig Dinge zu wünschen, die fie nicht zu genießen vermogen, und beren Mangel fie tropbem in eine unbeschreibliche Bergweiflung ftilrat, obne baf je bie Erfahrung fie für bie Zufunft Müger machen fann, weil fie burch ihre eigene Schuld ihren Berftand völlig verborben und zu jedem ge-

funben Urtheil unfabig gemacht baben."\*)

271. Schon die Alten baben begriffen, daß ber Teufel freiwillig, inmitten feiner Qualen, von Gott fern bleibt und fich nicht burch Unterwerfung lostaufen will. ersannen die Legende, ein Anachoret habe in einer Bifton von Gott bie Rufage erhalten, baf er ben Rürften ber bofen Engel wieder in Gnaben aufnehmen wolle, wenn berfelbe feine Schuld bekenne, ber Teufel aber babe biefen Bermittler auf eine gar sonberbare und unböfliche Beife abgefertigt. Rum wenigsten find also bie Theologen gewöhnlich barüber einverstanden, baf bie Teufel und bie Berbammten Gott baffen und ibn laftern, und ein folder Buftand muß nothwendigerweise bie Kortbauer ihres Elends jur Folge haben. Man mag baritber bie gelehrte Abhandlung bes herrn Nechtius iiber ben Zuftand ber Berbammten nachlesen.

272. Es hat Zeiten gegeben, wo man es nicht für unmöglich bielt, bag ein Berbammter erlöft wurde. Die Sage vom Babft Gregor bem Großen ift ja befannt. Derfelbe foll namlich burch feine Bebete bie Seele bes Raifers Trajan aus ber Bolle erlöft baben, jenes Raifars, beffen Gitte fo berühmt war, bag man jebesmal bem neuen Raiser wünschte, er möchte ben Augustus an Glück und ben Trajan an Gitte übertreffen. Diefer Umftanb erwectte bas Mitleib bes beiligen Babftes, und Gott, fact man,

<sup>.\*)</sup> Lufat: "Die Richtigkeit biefer Auslegung ward je-boch mit Recht bezweifelt, ba fie in ber heiligen Schrift fo bargestellt werben, als ob fie ihren Frrthum zu fpät einieben."]

gab seinen Bitten nach, verbot ihm aber, ihm in Zukunst abermals mit berartigen Anliegen zu nahen. Nach bieser Fabel hatten die Gebete des heitigen Gregor die Krast der heilmittel des Aesculap, der damit den Hyppolytus aus der Unterwelt zurückfolte, und bei einer Fortsetzung derartiger Bitten würde Gott darüber in Zorn gerathen sein Bupiter bei Birgil:

At pater omnipotens aliquem indignatus ab umbris Mortalem infernis ad lumina surgere vitae, Ipse repertorem medicinae talis et artis Fulmine Phoebigenam Stygias detrusit ad undas.\*)

Gobescalcus, ein Monch bes neunten Jahrhunderts. ber bie Theologen feiner Zeit und fogar bie ber unfrigen in Streit mit einander brachte, wollte, die Berworfenen follten Gott bitten, bag er ihre Strafen erträglicher mache: aber man bat fein Recht, fich für verworfen zu halten, fo lange man lebt. Die Stelle in ber Tobten-Meffe ift verftänbiger: fle bittet um Minberung ber Qualen ber Berbammten, und nach ber Sypothese, Die ich oben bargeleat babe, milfte man ihnen meliorem mentem \*\*) wiiniden. Da Origenes fich auf ben 10. Bers bes 77. Bfalms bernfen batte: "Gott wird nicht vergeffen, gnabig ju fein, und feine Barmbergigfeit nicht vor Born verfcbliegen", fo erwidert Augustinus (Enchiridion c. 112 \*\*\*), daß moglicherweise bie Strafen ber Berbammten allerbinas ewia mabrten, aber bennoch gemilbert würben. Satte ber Tert biefen Sinn, fo murbe bie Minberung, mas bie Dauer anbetrifft, ins Unenbliche fortgeben, aber nichtsbestoweniger,

١

Doch ber allmächtige Bater ereiferte, baß von bem bunkeln Draus ein Sterblicher wieder jum Licht aufstiege des Lebens, Und des Apollo Gefchlecht, den Erfinder so mächtiger Heilfunst, Donnert' er selbst mit dem Strahle hinab zu den ftygischen Baffern.
 Beffern Berfand.

Sandbücklein (für Laurentius), Rap. 112.

was ihre Größe aubetrifft, ein non plus ultra\*) haben, wie es in ber Geometrie assymtotische Riguren giebt, wo eine unendliche Lange immer einen endlichen Abstand einbalt. Wenn bas Gleichnis vom bofen Reichen ben Ruftanb eines wirklich Berbammten ichilberte, fo murben bie Sphothefen, benen aufolge bie Berbammten fo narrifc und bose find, feinen Aufpruch auf Babrbeit baben. Das Mitleid für bie Brilber jeboch, bas bem Reichen beigelegt wirb, icheint nicht zu jenem Grabe von Bosbeit zu baffen, ben man ben Berbammten beimift. St. Gregor ber Große (IX. Moral. 39) meint, er habe befürchtet, ihre Berbammnis wurde bie Bein ber feinen vermehren: biefe Rurcht entspricht jedoch nicht bem Befen eines vollenbeten Bofewichts. Bonaventurg in feinem Commentar jum Deifter ber Centengen bagegen meint, ber boje Reiche batte bie game Welt mogen verbammt feben, ba bas aber nicht geicheben fonnte, fo munichte er eber bas Beil feiner Brüber als bas ber anbern. Diefe Meinung bat wenig für fich: bie bon ibm gewünschte Senbung bes Lagarus murbe gerabe im Gegentheil viele Meniden gerettet baben, und berjenige, welcher an ber Berbammnis anberer fo viel Freude bat, bak er alle Welt verdammt seben möchte, wünscht vielleicht bie Berbammnis ber einen febnlicher als bie ber andern, wird aber ficher nicht geneigt fein, die Errettung jemanbes zu veranlaffen. Bie bem aber auch fein mag, man muß auf alle Kalle augeben, baf bie Gingelbeiten zweifelhaft find, ba Gott uns nur bas offenbart bat, mas nothig ift, um Furcht bor bem größten aller Ungludsfälle an erregen, nicht aber bas, mas jum Berftanbnis beffelben nötbig ift. 15)

273. Da es nunmehr, nachbem die göttliche Zulassung jenes Mißbrauchs in hinlänglich überzeugender Weise gerechtsertigt worden, gestattet ist, den Mißbrauch des Ber-

<sup>\*)</sup> Çöchftes.

mogens ber freien Babl und ben bofen Billen aur Bearfinbung ber übrigen Uebel zu benuten, so ift bamit zugleich bas gewöhnliche Spftem ber Theologen gerechtfertigt. Und nun bitrfen wir ben Urfprung bes Bofen ficberlich in ber Freiheit ber Geschöpfe suchen. Die erfte Bosheit ift uns befannt: es ift bie bes Tenfels und feiner Engel: ber Teufel fünbigt von Anfang an, und ber Sobn Gottes ift ericbienen. baf er bie Werte bes Teufels gerftore (1. 30bannis III. 8). Der Teufel ift ber Bater ber Bosbeit. ein Morber von Anfang an und bat nicht beharret in ber Bahrheit (Ev. Johannis VIII, 44). Und besbalb bat Bott bie Engel, welche gefünbigt baben, nicht geschont. fonbern fie mit Retten ber Kinsternis in ben Abgrund gefloken und fie ber Solle überliefert, bamit fie jum Gerichte aufbewahrt bleiben (2. Ep. Betri II, 4). Und nach Indas (Ep. Sub., B. 6) bat er bie Engel, bie ibre Behaufung nicht bewahrt baben, mit emigen (b. b. bauerbaften) Banben in Kinfternis bis jum Gerichte bes großen Tages aufbehalten, worans man leicht erkennen mag, bak ber eine von biefen beiben Briefen vom Berfaffer bes anbern eingefeben worben fein muß.

274. Wie es scheint, hat der Versasser den Apotalpple das anfslären wollen, was die übrigen kanonischen Schriftsteller im Dunkeln gelassen hatten. Er dietet uns die Erzählung von einer Schlacht, die im Himmel 'geschlagen wurde. Michael und seine Engel kämpsten gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpsten gegen Michael. Sie waren jedoch nicht die stärfern, und ihre Stelle ward im Himmel nicht mehr gefunden. Und der große Drache, die alte Schlange, Teusel oder Satan genannt, der alse Welt versührt, ward auf die Erde geworen, und seine Engel wurden auch dahin geworsen (Offenbarung Ioh. XII, 7—9). Denn obgleich man diese Erzählung nach der Flucht des Weides in die Wiste sein und man damit eine der Kirche glünftige Umwälzung hat

anbenten wollen, so scheint es babei boch in ber Absicht bes Berfaffers gelegen au baben, bamit gleichzeitig ben frühern Sturz bes alten Feinbes und einen neuen Sturz eines neuen Keinbes zu bezeichnen. Die Litge ober Bosbeit kommt von bem, was bem Tenfel eigen ift, du rov ldlar, von feinem Willen, weil im Buche ber ewigen Bahrheiten, welches bie Möglichkeiten noch vor irgend einem Befdluffe Gottes enthält, gefdrieben fanb, bag bies Geschöpf fich freiwillig bem Bosen zuwenden wirde, wenn es geschaffen wilrbe. Ebenso verhalt es fich mit Abam und Eva: biefelben haben freiwillig gefündigt, wenn auch ber Teufel fie verführt bat. Gott überliefert bie Bofen einem berfehrten Sinn (Römer I. 28), inbem er fie fich felbft überläft und ibnen eine Onabe verfagt, bie er ibnen nicht zu gewähren braucht, und die er ibnen fogar verfagen muk.

Es beifit in ber Schrift, Gott verftode bas Berg 275. (2. Moj. IV, 21 und VII, 3; Gfgias I, XIII, 17), Gott fende einen Ligengeift (2. Könige XXII. 23) und einen fraftigen Brrthum, bak man ber Lüge glaube (2. Theffalon. II. 11), er babe ben Propheten betrogen (Ezewiel XIV. 9). babe ben Simei fluchen geheißen (2. Samuel. XVI, 10), bie Sohne Elis batten bie Stimme ibres Baters nicht boren wollen, weil Gott willens war, fie ju tobten (1. Samuel. II, 25), Gott habe bem Siob fein Gut genommen, obgleich bies burch bie Bosheit ber Ränber gescheben mar (Siob I. 21). er habe ben Pharao angestiftet, um feine Macht an ibm au zeigen (2. Mof. IX. 16: Romer IX. 17), er fei gleich einem Töbfer, ber ein Gefäß ju Unehren macht (Römer IX, 21), er verberge bie Wahrheit ben Weisen und Rlugen (Eb. Mattbai XI, 25), er rebe in Gleichniffen, bamit biejenigen, welche braugen find, feben und boch nichts ertennen. boren und boch nichts verfteben, weil fie fich fouft befehren und ihnen ihre Gunben vergeben werben tonnten (Marc. IV, 12; Luc. VIII, 10), Jejus fei burd bebachten Rathichluft

und die Borsehung Gottes überliesert worden (Apostelgesch. II, 23), Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und dem Bolke Israel hätten gethan, was die Hand und der Rath Gottes zwor bestimmt hatten (Apostelgesch. IV, 27 nud 28), es geschäße durch den Herrn, wenn die Feinde ihre Herzen zum Kampse gegen Israel verhärteten, auf daß er ste vertilge und ihnen keine Gudde angedeihen lasse (Isosia XI, 20), der Herr habe einen Schwindelgeist über Kegypten ausgegossen, daß es irre in all seinem Thun wie ein trunkener Mensch (Esaias XIX, 14), Rehabeam hörte nicht anch das Wort des Bolkes, weil es vom Herrn so gestigt war (1. Könige XII, 15), und der Ewige habe das Herz der Kegypter verkehret, so daß ste seinem Bolke gram wurden (Psalm CV, 25).

276. Aber alle biese und andere ähnliche Ausbrücke beuten nur an, daß die von Gott geschaffenen Dinge zum Anlaß sitr den Irrthum, die Unwissenheit, die Bosheit und die schlechten Thaten dienen und dazu beitragen, denn Gott sieht das alles vorher und will sich dessen zu seinen Iwecken bedienen, weil höhere Gründe der vollkommenen Weisheit ihn bestimmt haben, diese Uebel zuzulassen und sogar dazu mitzuwirken. Sed non sineret donus sieri malo, misi Omnipotens etiam de malo posset kacero dene, \*) wie St. Augustinus sagt. Das ist sedoch schon im zweiten Theile dieser Versuche ausstührlicher dargelegt worden. 15a)

277. Gott hat ben Menschen nach seinem Bilbe gemacht (1. Mos. I, 20) und hat ihn aufrichtig gemacht (Preb. Salom. VII, 30). Er hat ihn aber auch frei gemacht. Der Mensch hat das gemißbraucht und ift gefallen, aber auch nach dem Falle ist ihm immer noch eine gewisse Freiheit geblieben. Moses sagt im Namen Gottes: "Ich nehme Hummel und Erbe heute über euch zu Zeugen.

<sup>\*)</sup> Der Gute wurde bas Schlechte nicht zulaffen, wenn nicht ber Allmächtige auch aus bem Schlechten Gutes hervorbringen könnte.

Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, daß du das Leben erwählest" (5. Mos. XXX, 19). "So spricht der Herr: Siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode" (Ierem. XXI, 8). "Er hat dem Menschen Macht seines Entschlusses belassen und ihm seine Besehle und Gebote gegeben. Willst du, so wirft du die Gebote halten" (oder: "so werden dich die Gebote bewahren"). "Er hat dir Feuer und Wasser vorgestellet, greise, zu welchem du willst" (Sirach XV, 14—16). Der gefallene und nicht wiedergeborene Mensch steht unter derrschaft der Sünde und des Satans, weil er Gefallen Vegierden. Daher ist der kreie Wille und der unsfreie Wille ein und basselbe.

278. "Niemand fage, wenn er versucht wird, bak er von Gott versucht werbe, sonbern ein jeglicher wird verfucht, wenn er von feiner eigenen Luft gereizet und gelodet wirb" (Jacob. I, 13, 14). Und ber Satan hilft bazu mit: ..er macht ben Berftand ber Ungläubigen blinb" (2. Rorinth. IV. 4). Der Menfc aber bat fic burch feine Begierbe bem Damon überliefert: bas Bergnugen, welches er am Boien finbet, ift ber Antelhaten, an welchem er fich fangen läft. Das bat icon Blaton ausgesprochen, und Cicero wieberholt es: Plato voluptatem dicebat escam malorum.\*) Die Gnabe ftellt bem ein größeres Beranilaen gegenüber, wie St. Augustinus bemerkt. Jebes Beranfigen beruht auf ber Empfindung irgend einer Bolltommenbeit: man liebt einen Gegenstand in bem Dafe. wie man feine Bollfommenbeiten empfindet: nichts aber übertrifft bie göttlichen Bollommenbeiten, unb barque folgt bemnach, bag bie Rachstenliebe und bie Liebe au Gott bas größte Bergnigen gewähren, bas man empfinben fann.

<sup>\*)</sup> Plato nannte die Bollust die Lockspeise des Bösen. Cic. de senect. c. XIII.

und zwar ganz in bem Maße, wie man von biesen Gefühlen burchbrungen ist, die bei den Menschen nicht gewöhnlich sind, weil diese mit Dingen beschäftigt und ersüllt kind, die auf übre Leidenschaften Bezug baben.\*)

279. Da nun unsere Berberbnis nicht burchans unstherwindlich ift und wir nicht mit Nothwendigkeit sündigen, selbst wenn wir unter der Herschaft der Sünde stehen, so muß man in gleicher Beise annehmen, daß auch die und gewährte Hilse nicht durchaus unwiderstehlich ist, und daß man, so wirksam auch die Gnade Gottes sein mag, mit Grund behandten darf, man könne ihr widerstehen. Wenn sie sich aber in der That als siegreich erweist, so ist es im vorans gewiß und unsehlbar wahr, daß man ihrer Lodung nachgeben wird, mas sie nun ihrer Kraft in sich selbst tragen oder in der Uebereinstimmung der Umstände Mittel und Bege zum Siege sinden. Man muß also immer zwischen dem unsehlbar Wahren und dem Anthwendigen untersicheiden.

280. Das Spstem berer, die sich Schüler des heiligen Augustinus neunen, weicht nicht ganz und gar von dem Gesagten ab, wenn man nur gewisse Höslichkeiten zum Theil in den Ausdrücken, zum Theil in den Dogmen selbst ausscheidet. Bezüglich der Ausdrücke sinde ich, daß es namentlich der Gedrauch der Wörter nothwendig oder zuffällig, möglich oder unmöglich ist, der zuweilen Blösen dietet und viel Lärm verursacht. Aus diesem Grunde hat Luther, wie der junge Herr Lösser in einer gelehrten Abhandlung über die Berschäftungen des unbedingten Rathschlusses sehr richtig demerkt, in seiner Schrift über den knechtigten Willen den Wusselprochen, es möchte sich passenderes Wort als der Ausdruck Rothwendigkeit für das sinden, was er bezeichnen wollte.

<sup>\*)</sup> Zusat: "In Folge beren ber Berftanb von ber reisnen Bernunft abfällt."

Im allgemeinen scheint es überhandt vernunftgemäßer und angemessen, wenn man sagt, der Gehorsam gegen die Gebote Gottes ift immer und sogar bei den Richt-Wiedersgeborenen möglich, die Gnade kann immer, selbst bei den heiligsten, Widerstand finden, und die Freiheit fin nicht nur des Zwangs, sondern auch der Nothwensdigkeit ledig, obgleich sie nie ohne die unsehlbare Seswische den destimmenden Antried ist. 10)

281. Andererseits bürfte inbessen unter gewissen Umftanben und in einem gewiffen Sinne bie Behauptung ftatthaft fein. bak bas Bermogen, bas Gute zu thun oft, und fogar ben Gerechten, mangele, baf bie Gunben baufig, und fogar bei ben Wiebergeborenen, nothwenbig find, bag es zuweilen unmöglich ift, nicht zu fündigen, baf bie Onabe unwiberfteblich fei, und bag bie Freibeit nicht ber nothwenbigfeit lebig ift. Aber unter ben Umftanben, in beneu wir uns beut zu Tage befinden, find biefe Ausbride weniger genau und weniger zutreffend und an fich mehr bem Migbrauch ausgesett: überbies baben fie etwas von ber gewöhnlichen Umgangssprache an fich, in ber bie Worte mit vieler Freiheit gebraucht werben. Inbeffen giebt es Berhaltniffe, welche biefe Ausbrude annehmbar und fogar nutlich machen, und fo haben beilige und rechtgläubige Antoren und bie beilige Schrift felbft fich beiber Arten bebient, ohne bag barum ein wirllicher Gegensat awischen ihnen porbanben mare, so wenig wie amijden St. Jacobus und St. Baulus, und ohne bag bes Doppelfinns ber Ansbriide wegen auf ber einen ober ber anbern Seite ein Irrthum bestände. Man bat fich berart an biefe verschiebenen Sprechweisen gewöhnt, bag man oft taum angeben tann, welcher Sinn ber natürlichfte ober auch nur ber gebräuchlichste sei (quis sensus magis naturalis, obvius, intentus), ba ein und berfelbe Autor an verschiebenen Stellen verschiebene Abfichten bat und bie nämliche Ausbrudsmeile por ober nach ber Enticheibung

eines großen Mannes ober irgend einer Antorität, die man achtet, und der man folgt, mehr ober weniger geläufig ober annehmbar wird. Daher darf man gewiffe Ausbrücke bei Gelegenheit und zu gewiffen Zeiten sehr wohl autorifiren ober verbannen, aber das beeinträchtigt weder den Sinn noch den Glanden, wenn man nur gentigende Er-

flärungen ber Ausbrude binaufitat. 17)

282. Es ift baber nur nöthig, bag man bie Unteridiebe richtig auffaßt, wie a. B. ben, welchen wir bier fo bäufig zwischen bem Nothwendigen und bem Gemissen und mifchen ber metabhbfifden und ber moralifden Rothwendiakeit gemacht baben. Und ebenso verbalt es fic binfictlich ber Möglichkeit und ber Unmöglichkeit, benn bas Ereignis, beffen Gegentheil möglich ift, ift aufällig, mabrenb bas, beffen Gegentheil unmöglich ift, nothwendig ift. Man unterscheibet auch mit Recht amischen einem naben Rönnen und einem entfernten Ronnen, und biefen verschiebenen Bebentungen gemäß fagt man balb, bag eine Sache gescheben tonne, bald, bak fie nicht gescheben tonne. Man barf in einem gewiffen Sinne fagen, es fei nothwendig, bak bie Seligen nicht funbigen, bag bie Tenfel und bie Berbammten stinbigen, bag Gott felbst bas Beste mable, bag ber Mensch bem folge, was ibn am meisten reizt. Diese Rothwendigfeit ift jedoch nicht bas Gegentheil ber Bufalligfeit: fle ift teine logifche, geometrifche ober metabhyfifche Rothwendigkeit, beren Gegentheil einen Wibersbruch in fich foliefit. Berr Ricole bat fic an einer Stelle eines Bergleichs bebient, ber nicht fibel ift. Man rechnet es an bem Unmöglichen, bag ein verftändiger und gefetter Beamter, ber nicht ben Berftand verloren bat, öffentlich eine große Ausschreitung begeben, wie a. B. folitternacht burch bie Straffen laufen merbe, um Gelachter au erregen. Ebenfo verhalt es fich in gewiffer Sinficht mit ben Seligen: fie find noch weniger fabig, an fündigen, und die Rothwenbigfeit, bie fie baran verhindert, ift von berfelben Art.

Enblich finde ich noch, baf ber Wille ein ebenfo bobbelfinniges Wort ift wie bas Ronnen und bie Rothwendigkeit. Denn ich babe bemertt, bag biejenigen, welche fich bes Sates bebienen: man verfehlt nicht, bas zu thun, mas man will, wenn man es fann, und die baraus folgern. baf Gott nicht bas Beil aller wolle, einen beschliefenben Billen barunter verfteben, und nur in biefem Sinne fann man bie Behaubtung aufrechterhalten, baf ber Beife niemals bas wolle, was feines Wiffens au ben Dinaen gebort, die niemals gescheben werben. Rimmt man bagegen bas Wort Wille in einem allgemeinern und mehr mit bem Gebrauche übereinftimmenben Sinne, fo tann man fagen, baf ber Bille bes Beifen vorbergebenb au allem Guten geneigt ift, obgleich er aulest beidliefit. bas au thun, mas bas Angemeffenfte ift. Man thate alfo febr unrecht, wenn man Gott bie ernfte und farte Reigung absprache, alle Menichen zu retten, welche bie Schrift ibm beilegt, und fogar, wenn man ibm eine urfbrüngliche Abneigung auschriebe, bie ibn von vornberein bem Beile mebrerer abgunftig macht, einen odium antecedaneum \*): vielmehr muß man behaubten, baf ber Beife alles Gute als foldes nad Makaabe feines Biffens und feiner Rrafte erftrebe, baf er jeboch nur bas befte Ausführbare berporbringt. Diejenigen, welche bas zugeben und Gott trosbem ben vorbergebenben Billen, alle Meniden an retten. abibrechen, feblen nur burch ben Difibrauch bes Ausbrucks. wenn fie im übrigen nur anerfennen, bag Gott allen einen binreichenben Beiftanb gewährt, um gerettet werben gu tomen, wenn fie fic beffelben bebienen. 18)

283. Sinfichtlich ber Glaubens fate ber Schiller bes beiligen Augustinus felbst tann ich mich nicht mit ber Berbammnis ber nicht wiebergeborenen Kinder und überhaupt nicht mit ber Berbammuis, welche eine Kolge ber blogen

<sup>\*)</sup> Borbergebenbe Abneigung.

Erbfünde ift, befreunden. Gbenfo wenig tann ich glauben, bag Gott biejenigen verbammt, bie bes nöthigen Lichts ermangeln. Man tann mit mehreren Theologen annehmen, baf bie Meniden mehr Silfe erhalten, als wir miffen, wenn auch erft in ihrer Tobesflunde. Auch ideint es nicht nothwendig, baff alle biejenigen, welche gerettet merben, es immer, unabbangig von ben Umftanben, burch eine an fich wirkfame Gnabe werben. Ebenso wenig halte ich bie Be-hauptung für nothwendig, daß alle Tugenben ber heiben falfc und alle ihre Sandlungen Sunden maren, obaleich allerbings bas, mas nicht vom Glauben tommt ober von ber Rechtlichfeit ber Seele bor Gott, bon ber Gunbe angeftedt ift, wenigstens bem Wefen nach. \*) Enblich bin ich ber Anficht, bag Gott nicht wie aufs Gerathewohl mittelft eines unbedingt unbedingten Entschluffes ober mittelft eines Billens banbeln tann, ber von vernunftgemaffen Beweggründen unabhängig ift. Auch bin ich überzeugt, bag er bei ber Austheilung feiner Gnabenschätze immer burch Grunbe bewogen wirb, an benen bie Ratur ber Beaenftanbe Antheil bat, benn fonft wilrbe er nicht ber Wei8heit gemäß handeln. Indessen räume ich ein, daß diese Gründe nicht nothwendigerweise mit ben guten oder weniger ichlechten naturlichen Gigenschaften ber Menfchen gusammenbangen, als ob Gott feine Onabe immer nur nach biefen guten Gigenschaften vertheilte, obgleich ich, wie ich fcon porftebend erflart habe, ber Meinung bin, bag biefe Gigenicaften wie alle anbern Umftanbe babei mit in Betracht tommen, ba in ben Bliden ber bochften Beisbeit nichts vernachläffigt werben fann.

284. Bis auf biese Punkte und noch einige andere, wo St. Augustinus dunkel oder gar abstoßend ist, scheint man sich wohl seinem Spstem anbequemen zu können, wo-

<sup>\*)</sup> Busah: "Benn ich fo fagen barf, ober burch bie Bers binbung mit ben übrigen Berworfenen."

nach aus ber göttlichen Substanz nur ein Gott bervorgeben fann und bemnach bie Creatur ans bem Richts geschaffen ift (Augustin, de lib, arb, lib, I. c. 2\*). Deshalb ift bas Gefdöpf unvollsommen, mangelhaft und verführbar (De Genes, ad lit. c. 15: contra epistolam Manichaei c. 36.\*\*) Das Uebel fommt nicht von ber Ratur, fonbern vom bbsen Willen (Augustinus im gamen Buche von ber Natur bes Guten). Gott fann nichts gebieten, was unmöglich. .Firmissime creditur Deum justum et bonum impossibilia non potuisse praecipere" (Lib. de nat. et grat. c. 43. c. 69\*\*\*). "Nemo peccat in eo, quod caveri non potest" (De lib. arb. lib. III, c. 16, 17; Retractat, lib. I. c. 11. 13. 15+). Unter einem gerechten Gotte fann niemand ungliicklich fein, wenn er es nicht verbient: neque sub Deo justo miser esse quisquam, nisi mercatur, potest (Buch I. Rab. 32). Der freie Wille tann bie Gebote Gottes ohne ben Beiftand ber Gnabe nicht erfüllen (Ep. ad Hilar. Caesaraugustan). ++) Wir wiffen, bag bie Gnabe nicht bem Berbienfte gemäß vertheilt wird (Brief 106, 107, 120). Im Auftanbe ber Unidulb batte ber Menich ben nothigen Beiftanb. um bas Gute thun au können, wenn er wollte, bas Wollen aber bing vom freien Willen ab: "habebat adjutorium, per quod posset, et sine quo non vellet, sed non adjutorium quo vellet" (Lib. de corrupt. c. 11 et c. 10. 12+++). Sott bat bie

<sup>\*)</sup> Augustinus über ben freien Billen, Buch I. Rap. 2.

<sup>\*\*)</sup> Jur Genefis, Kap. 16; gegen bas Cenbichreiben ac., Kap. 86.

\*\*\*) Es ift fest zu glauben, baß ber gerechte unt gute Gott Unmöglices nicht hat gebieten konnen. Buch von ber Ratur und ber Gnabe, Rap. 43, Rap. 69.

t) Riemand fünbigt in bem, was nicht vermieben werben kann. Meber ben freien Billen, Buch III, Rap. 16. 17; Umarbeitungen, Buch I, Rap. 11. 18. 15.

<sup>††)</sup> Brief an Hilarias aus Caefaraugufta. †††) Er hatte ben Betstand, burch ben er konnte, und ohne ben er nicht wollte, nicht aber ben Beiftanb gum Bollen. Ueber bie Berberbs nis, Rap. 11 unb Rap. 10, 12,

Engel und bie Meniden verinden laffen, mas fie burch ihren freien Willen vermöchten, und bann, was feine Gnabe und feine Gerechtigfeit vermochten (Chenba. Rab. 10. 11. 12.). Die Siinbe bat ben Meniden von Gott abgewendet, um ibn ben Geschöpfen anauwenden (Lib. I. qu. 2 ad Simplic.\*) Am Gunbigen Gefallen finben ift bie Freiheit eines Stlaven (Enchir. c. 103 \*\*). ..Liberum arbitrium usque adeo in peccatore non periit, ut per illud peccent maxime omnes, qui cum delectatione peccant" (Lib. I ad Bonif. c. 2. 3\*\*\*).

285. Gott fbrach zu Dofes: Wem ich anabig bin, bem bin ich anabig, und weft ich mich erbarme, bek erbarme ich mich (2. Mof. XXXIII, 19). So liegt es alfo nicht an Jemanbes Wollen ober Laufen, fonbern an Gottes Erbarmen (Romer IX, 15. 16). Dies binbert jeboch nicht, bag nicht alle, bie auten Willen haben und barin beharren, gerettet werben. Aber Gott giebt ihnen bas Wollen unb bas Thun. Er erbarmet fich alfo, meffen er will. und verftodet, welchen er will (Romer IX, 18). Und boch fagt ber nämliche Apostel, Gott wolle, bag alle Meniden gerettet werben unb gur Erfenntnis ber Babrbeit gelangen, mas ich nicht. wie St. Anauftinus an einigen Stellen thut, fo auslegen möchte, als bebeute es, es gabe nur folche Errettete, beren Beil Gott wolle, ober als ob er non singulos generum, sed genera singulorum+) retten wolle. Ich möchte vielmehr fagen, baf es niemand giebt, beffen Beil er nicht wolle.

<sup>\*)</sup> Erftes Buch, 2. Frage an Simplicius.

<sup>\*\*)</sup> Handbackein für Laurentius, Kap. 103.
\*\*\*) Der freie Wille ift so wenig dei dem Sander verloren gegangen, daß durch ihn gerade alle die falntigen, welche mit Luft sündigen. An Bonifacius, 1. Buch, Kap. 2. 3.

<sup>†)</sup> Richt einzelne aus ben Gattungen, sonbern Gattungen von einzelnen.

fo weit gewichtigere Grunde es aulaffen. Grunde, welche bewirken, bak Gott nur bie errettet, welche ben Glauben annehmen, ben er ihnen anbietet, und bie fich bemfelben hingeben vermöge ber Gnabe, bie er ihnen gewährt bat, to weit es bem Gesammiblane für feine Werke angemeffen war, einem Blane, ber ber befte von allen ift, bie gefaßt merben fonnen 19)

286. Bas bie Borberbestimmung jum Beile anbetrifft, fo umfafit biefelbe nach St. Augustinus auch bie Anordnung ber Mittel, bie jum Beile führen werben. .. Praedestinatio Sanctorum nihil aliud est, quam praescientia et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur, quicunque liberantur" (Lib. de persev. c. 14\*). Er fafit fie also in biefem Buntte burdaus nicht als einen unbebingten Beidluft auf: er meint vielmehr, es gebe eine Onabe, bie von feinem verharteten Bergen gurlidgewiesen werbe, weil fie bauptfachlich jur Aufbebung ber Sergenshärtigfeit gespendet wird (Lib. de praedest. c. 8; Lib. de grat. c. 13. 14\*\*). Inbessen finde ich nicht, baf St. Augustinus es besonbers betout, bak biefe Gnabe. welche die Bergen unterjocht, immer burch fich felbft wirffam fei, und weift baber nicht, ob man nicht, ohne ibm gumiber ju fein, behaupten konnte, bag berfelbe Grab innerer Gnabe, ber bei bem einen, wo er burch bie Umftänbe unterflütt wird, flegreich ift, es bei einem anbern nicht ift.

287. Der Wille ftebt im Berbaltnis ju unferm Geflibl für bas Gute und folgt bem Gefühle, welches bas Uebergewicht hat. "Si utrumque tantumdem diligimus, nihil horum dabimus. Item: quod amplius nos delectat, se-

<sup>\*)</sup> Die Borherbestimmung der Heiligen ist nicht anderes als bas Derwiffen und bie Borbereitung ber Bohlthaten Gottes, burch bie mit größter Gewisheit erlöft werben, welche erlöft werben. Beharrlichkeit, Rap. 14.

on ber Borberbestimmung, Rap. 8; pon ber Gnabe, Rap. 13. 14.

cundum id operemur necesse est" (in cap. 5 ad Gal\*). 3d babe bereits auseinanbergefett, wie wir bei allebem in Birflichfeit eine große Macht über unfern Willen baben. St. Augustinus faft bie Sache ein wenig anbere und in einer Weise auf, bie nicht febr weit führt, wenn er a. B. faat. nichts fei fo febr in unserer Gewalt als bie Thatigfeit unferes Willens und bafftr einen ziemlich aleichlautenben Grund vorbringt. Denn, fagt er, biefe Thatigfeit ift immer in dem Augenblicke bereit, wo wir wollen: "Nihil tam in nostra potestate est, quam ipsa voluntas, ea enim mox ut volumus praesto est" (Lib. 3 de lib. arb. c. 3: lib. 5 de civitate Dei c. 10\*\*). 20er bas beweift nur. baf wir wollen, wenn wir wollen, nicht aber, baf wir wollen, mas wir zu wollen munichen. Mit mehr Grund fann man mit ibm fagen: "aut voluntas non est, aut libera dicenda est" (Lib. 3 de lib. arb. c, 3\*\*\*), und behaupten, bag bas, mas ben Willen unfeblbar ober mit Gewifibeit jum Guten lenkt, boch feine Freibeit nicht aufbebt. "Perguam absurdum est, ut ideo dicamus non pertinere ad voluntatem (libertatem) nostram, quod beati esse volumus, quia id omnino nolle non possumus nescio qua bona constrictione naturae. Nec dicere audemus Deum non voluntatem (libertatem). sed necessitatem habere justitiae, quia non potest velle peccare. Certe Deus ipse numquid quia peccare non potest, ideo liberum arbitrium habere negandus est?" (De nat. et grat. c. 46. 47. 48. 49+). Er faat auch febr

<sup>\*)</sup> Benn man beibes gleich febr liebt, wirb man feins von beiben preisgeben. Ferner: wir muffen bem gemäß hanbeln, was uns höher ergbst (An bie Galater, Rap. 5).

<sup>\*\*)</sup> Richts ift fo febr in unferer Gewalt wie ber Wille felbft, benn er ift, wenn wir wollen, sogleich bereit. Ueber ben freien Billen, Buch 3, Kap. 8; aber ben Gottesstaat, Buch 5, Kap. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Entweber ift tein Bille, ober er ift frei. Neber ben freien

Billen, Bud 3, Rap. 3. +) Es ift überaus wiberfinnig, wenn man behauptet, es gebore nicht au unferm Billen (unferer Freiheit), felig werben gu wollen,

richtig, daß Gott die erste gute Regung verleihe, daß aber dann der Mensch ebenfalls handle. "Aguntur ut agant, non ut ivsi nihil agant" (De corrupt. c. 2\*). \*20)

288. Wir haben festgestellt, baf ber freie Wille bie Urface bes Uebels ber Soulb und folglich auch bes Uebels ber Strafe ift, obaleich bie erfte und entferntefte Urfache berfelben allerdings bie ursprüngliche Unvollsommenbeit ber Geschöpfe ift, bie fich in ben ewigen Borftellungen bargeftellt finbet. Berr Bavle tritt inbeffen immer biefer Bermenbung bes freien Willeus entgegen: er will nicht. baf man ihm ben Ursprung bes Uebels beilege, und man muß feine Grunde anhören. Zuvor wird es jeboch angebracht fein, bas Wefen ber Freiheit noch näber barzulegen. 3d babe gezeigt, bag bie Freiheit, wie man fie in ben Theologen-Schulen baben will, in ber Ginfict beftebt, bie eine genaue Renntnis bes Gegenftanbes ber Erwägung umidlieft, ferner in ber Spontaneitat, mit ber wir uns enticeiben, und endlich in ber Aufalligfeit b. b. im Ausschluffe ber logischen ober metaphpfischen Rothwendigfeit. Die Ginficht ift gleichsam bie Seele ber Freibeit, ber Reft aber gleichsam ber Körper und bie Grundlage. Die freie Substanz entscheibet fich burch fich felbst und amar gemäß bem Motive bes vom Berftanbe erfannten Guten, bas fie aureigt, obne fie ju amingen; in biefen wenigen Worten find alle Bebingungen ber Freiheit entbalten. Indeffen ift es boch aut, wenn gezeigt wirb, baff bie Unvolltommenheit, bie fich in unferm Wiffen und unferer Spontaneitat findet, und bie unfehlbare Bestimmt-

weil wir in Folge irgend eines guten Zwangs der Ratur nicht vermägen, es nicht zu wollen. Wir wagen ja doch auch nicht zu jagen, daß dei Cott nicht der Wille (die Freiheit), sondern des Nochwendigskeit der Gerechigkeit bestige, weil er nicht fündigen wollen kann. Sollke Gott beshalb, weil er nicht sündigen kann, der freie Wille abgesprochen werden milsten? Ueder die Ratur und die Grade, Kap. 46.

") Sie werden angetrieben, damit sie handeln, nicht damit sie slehk nicht kandeln. Non der Bereberdnis, Kan. L.

. heit, bie in unserer Zufälligkeit enthalten ift, weber bie | Kreibeit noch bie Zufälligkeit ausbeben.

289. Unfer Wiffen ift von ameierlei Art: bentlich ober bermorren. Das beutliche Wiffen ober bie Einsicht bat beim wahren Bernunftgebrauche flatt. Die Sinne bagegen gewähren uns nur verworrene Borftellungen. Wir bürfen nun aber fagen, bak wir ber Sklaverei lebig finb. foweit wir mit beutlichem Wiffen banbeln, baf wir aber ben Leibenschaften unterthan finb. fo weit unfere Babrnehmungen verworren find. In biefem Sinne baben wir nicht bie volle geiftige Freiheit, bie ju wünschen mare, und bürfen mit St. Augustinus fagen, bag wir, ba wir ber Stinbe unterworfen find, mur bie Freiheit eines Stlaven baben. Inbessen bat ein Stlave auch als Stlave noch bie Freiheit ber Bahl feinem Stande entsprechend, obgleich er fich meift in ber barten Rothwendigfeit befindet, amifchen mei Hebeln mablen au mitffen, weil eine überlegene Gewalt ibn nicht zu ben Gittern gelangen läßt, nach benen er ftrebt. Was aber bie Reffeln und ber 3wang bei einem Sflaven bewirten, bewirten bei uns bie Leibenschaften. beren Gewalt zwar fauft, aber barum nicht weniger gefährlich ift. Wir wollen allerbings nur bas, was uns gefällt: unglicklicherweise aber ift bas, mas uns in biefem Augenblicke gefällt. oft ein wirkliches Uebel, bas uns mikfallen wirbe. wenn bie Augen unferes Berftanbes offen waren. Inbeffen verbinbert bie folimme Lage bes Silaven fo wie bie, in ber wir uns befinden, burchaus nicht. bak wir nicht fo aut wie er eine freie Wahl beffen trafen. was uns in bem Anftanbe, in welchem wir uns befinden. nub gemäß unfern gegenwärtigen Rraften und Renntniffen am meiften gefällt. 81)

290. Was nun die Spontaneität (Selbstbestimmung) betrifft, so gehört uns diesselbe in so weit zu, wie wir das Princip unserer Handlungen in uns selbst haben, wie Aristoteles sehr gut begriffen hat. Allerdings ziehen uns die äußern Einbriide oft von unserm Bege ab, und hat man beshalb gemeint, daß wenigstens in dieser Hinsicht ein Theil der Principien unserer Handlungen außer uns läge, und ich räume ein, daß man, wenn man sich dem gewöhnlichen Sprachgebrauche anbequemt, was in einem gewissen Sinne der Bahrheit geschehen kann, allerdings sich so ausbrilden muß: handelt es sich aber um eine genaue Ausbruckweise, so behaubte ich, daß unsere Spontaneität keine Ausnahme dulbet, und daß die äußern Dinge im streng philosophischen Sinne keinen physischen Sinsuk auf uns baben.

Bebufs beffern Berftanbniffes biefes Bunttes 291. muß man wiffen, bak uns mit allen einfachen Subftangen eine ftrenge Spontaneitat gemein ift, und bag biefelbe in ber mit Ginfict begabten ober freien Subftang ju einer Berrichaft über beren Sandlungen wird. Am besten wird. bies burd bas Suftem ber porberbeftimmten Sarmonie erklärt, bas ich bor mehreren Jahren aufgestellt habe. 3ch zeige barin, bag jebe einfache Substang bon Natur Borftellungen bat, und bag ibre Individualität in bem fortbauernben Gefete besteht, welches bie Aufeinanderfolge ber ibr augetheilten Borftellungen bewirft, bie auf nattirliche Beife aus einander entfteben, um ben ber Gubftana augetheilten Körper und burd biefen, gemäß bem iener einfachen Substanz eigenen Gesichtspunfte, bas ganze Weltall vorzustellen, ohne bak bie Substanz irgend welche phyfifche Ginwirfung von Seiten bes Rorbers au empfangen braucht: wie auch feinerseits ber Rorber fich nach feinen eigenen Gefeben bem Willen ber Seele anbakt unb folglich nur fo weit geborcht, wie biefe Befete es bestimmen. Daraus folgt, baf alfo bie Seele an fich eine volltommene Spontaneität befist, fo baf fie bei ibren Banblungen nur bon Gott und fich felbft abbangt. 92)

292. Da bies Spftem früher nicht bekannt war, so hat man nach anbern Mitteln und Wegen gesucht, um

aus biesem Labrinthe herauszukommen, und sogar die Cartestaner sind anläßlich des freien Willens in Berlegenbeit gerathen. Sie begnügten sich nicht mehr mit den Fähigkeiten der Scholastiker, sondern meinten, daß alle Handlungen der Seele durch das, was den sinnlichen Eindrichen gemäß von außen kommt, bestimmt zu werden schiene, und das schließlich alles in der Welt durch Sottes Borsehung geleitet werde. Darans entsprang aber natürlicherweise der Einward, das es also keine Freiheit gebe. Auf diesen Sindand erwiderte Herr Descartes, daß wir iener Borsehung durch die Vernunft sicher wären, daß wir iener Auch unserer Freiheit durch die innere Ersahrung sicher seien, die wir davon haben, und daß man deshalb an beibe glauben mitse, obgleich wir kein Mittel sähen, sie miteinander in Uebereinstimmung zu bringen.

Das biek ben gorbischen Anoten burchbauen 293. und auf ben Soluk aus einem Beweisgrunde nicht burch bie LBfung, fonbern burch Gegenüberftellung eines entgegengesetten Beweisgrundes antworten, mas burchaus nicht ben Regeln philosophischer Erörterungen gemäß ift. Dennoch haben fich bie meiften Cartefianer biefer Meinung anbequemt, obgleich die innere Erfahrung, auf die fie fich berufen. burchaus nicht bas beweift, was fie behaupten, wie Berr Baple febr gut gezeigt bat. Berr Regis (Bbilofopbie, 1. Banb: Metaphysit, Buch 2, Theil 2, Rab. 22) umidreibt bie Lebre bes Berrn Descartes folgenbermagen: "Die Mehrzahl ber Philosophen find in einen Irrtbum verfallen, baburch bag bie einen, weil fie bas Berbaltnis ber freien Sandlungen au ber Borfebung Gottes nicht begreifen tonnten, laugneten, bag Gott bie erfte bewirfenbe Urfache ber handlungen bes freien Willens fei, mas eine Gottesläfterung ift, wahrend bie anbern, ba fie bie Begiebung awifden ber Birtfamteit Gottes und ben freien Sandlungen nicht erfaffen tonnten, laugueten, bag bet Menich mit Rreibeit begabt fei, mas eine Gottlofigfeit ift. Den Mittelweg zwischen biesen entgegeugesetzen Ansichten bildet die Annahme" (ebenda, S. 485) "daß wir, wenn wir anch nicht alle Beziehungen zwischen der Freiheit und der göttlichen Borsehung begreisen können, doch dessenungeachtet verpsichtet sind, anzuerkennen, daß wir frei und von Gott abhängig sind, weil diese beiden Wahrheiten uns, die eine durch die Ersahrung, die andere durch die Bernunft, bekannt sind, und weil es nicht der Alugheit gemäß ist, Wahrheiten, deren man versichert ift, deshalb auszugeben, weil man ihre Beziehungen zu andern bekannten Wahrbeiten nicht erfassen kann.

294. Berr Bayle bemerkt bagu am Ranbe febr richtig, "baf biefe Ausbrücke bes herrn Regis gar nicht abnen laffen, baf wir Begiebungen awifden ben menfdlichen Sandlungen und ber göttlichen Borfebung tennen, bie mit unferer Freibeit unverträglich fceinen." Er fligt bingu, es feien bas vorfichtig gemablte Ausbriide, bie ben Stanb ber Frage abschwächen. "Die Autoren," fagt er. \_meinen. bie Schwierigfeit rubre einzig von unferm Mangel an Ginficht ber, mabrend fie fagen militten, fie ribre baubtfachlich von ber Einsicht ber, die wir baben, und die wir" nach Berrn Bables Anfict - "nicht mit unfern Mufferien in Uebereinstimmung bringen konnen." Genau baffelbe habe ich am Anfange biefes Wertes gefagt: wenn bie Mofferien mit ber Bernunft unvereinbar maren, und es unlösliche Ginwürfe bagegen gabe, fo würben wir, anfatt fie unbegreiflich au finden, vielmehr ihre galfcheit einfeben. Sier handelt es fich allerbings nicht um ein Dofterium, fonbern nur um bie natürliche Religion. 98)

295. Man sehe indes, wie herr Bahle jene innere Ersahrung bekämpst, auf der die Cartestaner die Freiheit begründen. Er beginnt dabei jedoch mit Betrachtungen, benen ich nicht beistimmen kann. "Diejenigen," sagt er (Wörterbuch, Art. Holono, Ann. Y), "welche nicht genau prüsen, was in ihrem Innern vorgeht, überreden sich sehr

leicht, daß sie frei seien, und daß es ihre Schuld sei, wenn ihr Wille sich jum Bösen wendet, da dies durch eine Wahl gesche, beren sie Herr seien. Die anders urtheilen, sind dagegen Personen, die sorgsältig die Triebsedern und Umstände ihrer Handlungen studiet und eingehend über die Fortentwicklung der Bewegung in ihrer Seele nachgedacht haben. Diese Leute zweiseln gewöhnlich an ihrer Willenstreiheit und überreden sich wohl gar, daß ihre Bermunst und ihr Wille Stlaven seien, die der Kraft, die sie dahin reist, wohin sie gar nicht gehen wollen, nicht widerstehen können. Namentlich derartige Leute waren es, die die Götter sür die Ursache ihrer schlechten Handlungen erklärten."

296. Diese Worte erinnern mich an den Ausspruch des Kanzlers Bacon, welcher sagte, die nur mittelmäßig betriebene Philosophie entserne von Gott, die eingehend stadiete dagegen sühre zu ihm zurlid. So ift es auch mit denen, welche über ihre Handlungen nachdenlen: ansangs scheint es, als ob alles, was wir thun, nur auf Anstog anderer geschähe, und als ob alles, was wir benten, uns von außen durch die Sinne zusomme und sich die Leere nussers Beistes einzeichne tanquam in tadula rasa. Die tieferes Nachdenten aber lehrt uns, daß alles, sogar die Borstellungen und die Leidenschaften, uns mit vollsommener Spontaneität aus unserm eigenen Schafe zusließt.

297. herr Baple führt jeboch Dichter an, welche bie Menschen entschulbigen wollen, indem fie bie Schulb auf

bie Götter ichieben. Go fagt Mebea bei Dvib:

Frustra, Medea, repugnas, Nescio quis Deus obstat, ait.\*\*)

Und ein wenig weiter unten läßt Ovid fie noch binguftigen:

<sup>\*)</sup> Wie auf eine unbeschriebene Lafel. \*\*) Bergebens sträubst bu bic, Mebea, Ich weißer Cott (bir) entgegensteht. Ov. Met. VII, 11.

Sed trahit invitam nova vis, aliudque cupido, Mens aliud suadet: video meliora proboque, Deteriora seguor.\*)

Dem aber tönnte man Birgil entgegenstellen, bei welchem Risus mit weit mehr Recht fagt:

.... Di ne hunc ardorem mentibus addunt, Euryale, an sua cuique Deus fit dira cupido?\*\*\*)

298. Berr Wittidius icheint geglaubt an haben, baf unsere Unabhängigkeit in ber That nur eine scheinbare fei. benn in feiner Abbandlung De providentia Dei actuali\*\*\*) (8. 61) läft er bie Willensfreiheit barin besteben, baf mir ben Gegenftanben gegenüber, bie fich unferer Geele barbieten, um bejabt ober verneint, geliebt ober gehaft au werben, une fo verhalten, bag wir nicht fühlen, baf irgend eine aufere Gewalt uns bestimmt. Er fligt bingu. baf wir am freiften hanbeln, wenn Gott felbft unfer Wollen bervorbringt, und daß, je wirffamer und gewaltiger bie Einwirfung Gottes auf uns ift, wir auch um fo mehr Herren unserer Handlungen find: "Quia enim Deus operatur ipsum velle, quo efficatius operatur, eo magis volumus: quod autem, cum volumus, facimus, id maxime habemus in nostra potestate." †) Allerbings bringt Gott, wenn er einen Willen in uns bervorbringt, auch eine freie Sandlung bervor: wie mir fceint, banbelt es

<sup>\*)</sup> Aber eine Gewalt zieht die Wiberstrebende fort, und anderes forbert die Begierde, Anderes der Berstand: ich erkenne das Besse und billige es, Und folge doch dem Schlechtern. Or. Mot. VII. 19.

<sup>\*\*)</sup> Richt bie Gotter geben ben Geiftern biefen Gifer, Gurgalus, ober wird nicht jedem jum Gott bie eigene wilbe Begierbe?

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die wirfliche Borsehung Cottes. †) Denn da Gott das Wollen selbst bewirft, wollen wir um so mehr, je trästiger er wirst; was wir aber, wenn wir wollen, thun, das haben wir am meisten in untrer Gewolk.

fic jeboch bier nicht um bie universelle Urfache ober um jene Erzeugung bes Willens, bie für bas Geldbuf als foldes pafit, ba bas, mas positiv an bemfelben ift, in ber That beständig wie jebe andere unbebingte Realität ber Dinge burch Gottes Beihilfe geschaffen wirb. Es hanbelt fich bier vielmehr um bie Griinbe bes Bollens und um bie Mittel, beren Gott fich bebient, wenn er uns einen auten Willen verleiht ober julagt, bag wir einen bofen baben. Immer find wir es, bie ben Willen, mag er aut ober ichlecht fein, bervorbringen, benn es ift unfere That: immer find aber auch Grunde vorhanden, die uns aum hanbeln bringen, ohne barum unfere Spontaneitat ober unfere Kreiheit zu beeintrachtigen. Die Gnabe giebt bloß Einbriide, bie burch entfprechenbe Beweggründe gur Ermedung bes Willens beitragen, und ein folder Bewegarund mare a. B. eine Dienftbefliffenbeit, ein die cur hic\*), ein einnehmenbes Bergnilgen. Man fieht aber beutlich, baf bas bie Freiheit fo wenig beeintrachtigt, wie bas ein Freund thun wilrbe, ber Rathidlage ertheilt und Bemegarfinde beibringt. herr Bitticius bat also so wenig wie Berr Baple bie Frage richtig beantwortet, und bas Burudareifen auf Gott führt bier au nichts. 94)

299. Doch führen wir nun eine andere, weit vernünftigere Stelle des Herrn Baple an, in welcher derselbe
das vermeintliche lebendige Gesühl der Freiheit, das bei
den Cartesianern als Beweis sür diese Freiheit dienen muß,
hesser betämpst. Die betressenden Worte sind in der That
voll Geist und der Erwägung werth; sie sinden sich ins
140. Kapitel der Antwort auf die Fragen eines
Aleinstädters (3. Th. S. 761 st.) und lauten: "Durch das
klare und deutliche Gesühl, das wir von unserm Dasein
haben, unterscheiden wir noch seineswegs, ob wir durch
und selbst existien, oder ob wir unser Dasein von einem

<sup>\*)</sup> Sage, warum (bift bu) bier.

anbern embfangen baben. Das erkennen wir vielmehr erft auf bem Wege ber Reflerion, b. b. indem wir über unfere Obnmacht nachbenten, uns, fo febr wir möchten, gu erhalten und uns von ber Abbanaiafeit von ben uns umgebenden Wefen au befreien u. f. w. Es fteht fogar feft, baf bie Beiben - und ebenfo bie Socinianer, ba fie Die Schöpfung lauguen - nie jur Erfenntnis jener Glaubensmahrheit gelangt find, wonach wir aus nichts geldaffen worben und in jebem Augenblide unferer Lebensbauer aus bem Richts gezogen merben. Gie baben baber falidlich geglaubt, baß bie Subftangen im Universum burch fich felbft eriffiren und nie vernichtet werben tonnen. und fomit nur in Beaug auf ibre Mobificationen, die ber Berftorung burch bie Wirfung einer aukern Urfache unterworfen find, von andern Dingen abbangen. Rübrt nun biefer Srrthum nicht offenbar baber, bak wir bie Schopfer-Thatigfeit, bie une erhalt, nicht fühlen, fonbern nur empfinben, baf wir eriffiren, und bies, fage ich, in einer Weise empfinden, Die uns binfictlich ber Urfache unseres Seins in emiger Unmiffenbeit erhalten murbe, wenn uns nicht eine andere Erleuchtung ju hilfe fame? Daber bebaupte ich auch, bag bas flare und beutliche Gefühl, bas wir von ber Thatigfeit unferes Wollens baben, uns nicht flar machen tann, ob wir uns biefe Thatigfeit felbft verleiben, ober ob wir fie bon ber nämlichen Urfache empfangen, die uns bas leben giebt. Um bas au erkennen, muß man bie Ueberlegung und bas Rachbenten au Bilfe rufen. Run nebme ich aber als ausgemacht an. baf man burch reine philosophische Betrachtungen niemals ju ber begrunbeten Gewißheit gelangen tann, bag wir bie bewirfenbe Urfache unferer Willensafte finb, benn jeber, ber bie Sache eingebend brifft, wird flar und beutlich erkennen. wenn wir begliglich bes Willens nur ein paffiber Gegenftanb maren, wir bier bie nämlichen Erfahrungs-Befühle baben muften, bie wir baben, wenn wir frei an fein glauben.

Nehmen wir versuchsweise einmal an. Gott babe bie Befete ber Einbeit mifchen Seele und Rorper fo geregelt, baf alle Auffande ber Seele obne Ausnahme nuter fich nothwendigerweise mit ber vermittelnben Dazwischenkunft ber Ruftanbe bes Gebirns verfnüpft feien, fo wird man einseben, bag uns nur bas gescheben wirb, mas wir embfinben: in unserer Seele wird bann bie nämliche Bebantenfolge vorhanden fein von ber Bahrnehmung ber finnlichen Dinge an, bie ber erfte Schritt ift, bis au ben beftimmteften Billensauferungen, Die Die lette Stufe bilben. In biefer Anfeinanberfolge von Gebanken wird bas Gefilbl ber Borftellungen, bas ber Beighungen, ber Sowantungen, ber Willensregungen und ber Willensatte enthalten fein. Denn mag ber Aft ju wollen uns burch eine aukere Urfache mitgetbeilt fein, ober mogen wir ibn felbft bervorbringen, immer bleibt es gleich mabr, baf mir mollen, und baf wir fühlen, bak wir wollen, und ba jene auffere Urfache fo viel Bergnitgen, wie fie nur will, in bie Willensäuferung, bie fie uns giebt, einmischen tann, fo werben wir zuweilen fühlen tonnen, baf bie Aeufferungen unferes Billens uns auferorbentlich gefallen, und baf fie uns bem Strom unferer ftartften Reigungen gemäß führen. Wir werben burchans feinen Awang babei fliblen: man fennt ja ben Sat: voluntas non potest cogi. \*) Ift es nicht Mar, bag eine Betterfahne, ber man immer gleichzeitig (jeboch fo, baf bem Bunfche, fich zu bewegen, bie natifrliche Priorität ober, wenn man will, fogar eine Brioritat von einem wirklichen Augenblick gufame) bie Bemegung nach einem bestimmten Bunfte bes Horizontes und die Luft, fich biefem Buntte augumenben, mittbeilte baft biefe Wetterfabne überzeugt fein wurde, fie bewege fich bon felbft, um ben Buniden nadautommen, bie fie felbft bege? 3ch fete babei vorans, baf fie nicht wiffen blirfte.

<sup>\*)</sup> Der Bille fann nicht gezwungen werben.

baß es Winde giebt, und baß eine außere Urfache aleichzeitig ihre Richtung und ihre Buniche veranbert. biefem Ruftanbe nun befinden wir uns von Ratur: wir willen nicht, ob nicht eine unfichtbare Urfache uns nach und nach von einem Gebanten zu einem andern überführt. Es ift baber febr nathrlich, baf bie Menfchen fich einreben, fie bestimmten und enticieben fich felbft. Doch bleibt noch au brufen, ob fie fic babei nicht ebenfo taufden wie bei umabligen anbern Dingen, bie fie fo an fagen aus Inftintt behaupten, ohne fie philosophifc betrachtet zu haben. Da es also zwei Supothesen über bie Borgange im Menichen giebt, eine, ber zufolge er nur ein passives Wesen ift, und eine zweite, ber zufolge er thatige Eigenschaften bat, fo tann man bie aweite nicht mit Grund ber erftern porzieben, fo lange man nur bas Gefühl als Beweis anführen tann: benn wir würben mit gleicher Starte fühlen, baß wir bies ober jenes wollen, ohne jebe Rudficht barauf, ob alle unfere Willensafte unferer Seele burch eine aufere und unfichtbare Urfache mitgetbeilt wurden, ober ob wir fie felbft erzengten." 95)

300. Es sind das sehr schöne und sehr wirksame Ausstührungen gegen die gewöhnlichen Spsteme, das Spstem der vorherbestimmten Harmonie aber, das uns weiter sührt, als wir dis dahin gehen konnten, tressen sie nicht. Herr Bahle nimmt z. B. als ausgemacht an, "daß man durch rein philosophische Betrachtungen niemals zu der begründeten Gewisheit gelangen könne, daß wir die bewirkende Ursache unserer Willensakte seine" — das ist sedoch ein Kunkt, den ich ihm nicht zugestehe: denn die Bezihndung meines Spstems zeigt in unzweiselhafter Weise, daß im Lause der Katur jede Substanz die alleinige Ursache aller ihrer Handlungen und frei ist von jeder physischen Beeinsussung seitens jeder andern Substanz, die gewöhnliche Beihilse Gottes ausgenommen. Auch zeigt ies Spstem, daß unsere Spontaneität wirklich und nicht

blos scheinbar ift, wie herr Wittidius meinte. herr Baple behandtet auch aus ben nämlichen Gründen (Antwort a. b. Kragen 2c., 3. Th., Rap. 170, S. 1132), baff, wenn es ein Fatum Astrologicum\*) gabe, baffelbe bie Freiheit nicht aufbeben würbe, und ich würde ihm bas augefteben. wenn bie Freiheit in einer nur icheinbaren Spontaneitat bestänbe. 26)

301. Die Spontaneität unserer Sandlungen fann also nicht mehr bezweifelt werben. Ariftoteles bat fie febr richtig befinirt, indem er fagt, eine Sandlung fei freiwillig, wenn ibr Anfang im hanbelnben liege: Spontaneum est. cujus principium est in agente. \*\*) Gerabe in biefer Beife aber find alle unfere Handlungen und Willensafte völlig von uns abbangig. Freilich find wir nicht unmittelbar Berren unferes Billens, obaleich wir beffen Urfache find, benn wir mablen unfere Willensneigungen nicht, wie wir unfere Bandlungen burch unfer Wollen mablen. Inbeffen baben wir auch über unfern Willen eine gemiffe Macht, weil wir mittelbar bazu beitragen tonnen, baf mir ein ander Mal bas wollen, was wir jest wollen möchten. wie ich oben gezeigt babe. Dies ift jeboch, genau genommen, fein leeres Wollen, und auch barin baben wir eine besondere und fogar mabrnehmbare Berrichaft über unfere Sandlungen und über unfern Willen, bie aber aus ber Spontaneitat in Berbinbung mit ber Ginficht bervorgebt. 27)

302. Bis jest haben wir nur bie beiben Bebingungen ber Kreibeit ins Auge gefafit, von benen Ariftoteles fpricht: bie Spontaneitat und bie Ginfict, bie fich bei uns in ber Ueberlegung vereint finden, mabrend bei ben Thieren nur eine, bie erftere von beiben, vorbanben ift. Die Goolaftiter forbern jeboch noch eine britte, bie fie Gleich -

<sup>\*)</sup> Aftrologifces Fatum. \*\*) Freiwillig ift bas, beffen Anfang im Sanbelnben liegt.

giltigkeit nennen. Und man muß dieselbe in der That gelten lassen, wenn Gleichgiltigkeit so viel wie Zuskilligkeit bebeutet, denn ich habe schon oben bemerkt, daß die Freiheit die unbedingte metaphysische oder logische Nothwendigkeit ausschließen muß. Diese Gleichgiltigkeit, Zusklügkeit oder Nicht-Nothwendigkeit, wenn ich mich so ausbrücken darf, die ein charafteristisches Attribut der Freiheit ist, verhindert aber nicht, wie ich schon mehrmals auseinandergesetzt habe, daß man nicht stärkere Reigungen zu dem Entschlusse habe, den man wählt, und fordert durchaus nicht, daß man gegen die beiden entgegengesetzten Entschlüsse unbedingt und in völlig gleicher Weise aleichailtig sei.

303. 3d laffe also bie Gleichailtiakeit nur im Sinne einer Aufalligfeit ober Richt-Rothwenbigfeit gelten, bestreite aber, wie ich schon mehrmals ertlart babe. bie nach beiben Seiten bin gleich große Gleichgiltig teit und meine, bag man niemals ju einer Babl tommt, wenn man bollig gleichgiltig ift. Eine folche Wahl würde gewiffermagen ein reiner Bufall ohne befimmenben, erfennbaren ober verborgenen Grund fein. Ein folder Zufall aber, eine folde wirkliche und unbebinate Aufalliafeit ift eine Chimare, bie fich nie in ber Natur vorfindet. Alle Beifen find einig, bag ber Bufall nur ein Schein fei wie bas Glud: nur bie Untenntnis ber Ursachen erzeugt ibn. Wenn es aber eine berartige idwantenbe Gleichailtigfeit gabe, ober vielmehr, wenn man wählte, ohne bag babei etwas vorhanden ware, was uns jum Bahlen veranlagte, fo würde ber Bufall etwas Birtliches und etwa bem abulich fein, was fich bei jener kleinen Abweidung ber Atome fand, bie nach ber Anficht Epifurs ohne Grund und Urfache eintrat, und bie Epitur eingeführt batte, um bie Nothwendigfeit ju umgeben, worliber Cicero fich mit Recht luftig machte.

304. Diese Abweichung ber Atome hatte im Beifte

Epiturs einen Endawed: er beabfichtigte uns bamit vom Schidfal frei ju machen; in ber natur ber Dinge jeboch tann fie feine bewirkenbe Urfache abgeben: fie ift eins von ben unmöglichften Birngefpinnften. Berr Baple felbft wiberlegt fie, wie wir gleich feben werben, febr gut, es befrembet baber, baf er an anberer Stelle wieber etwas biefer vermeintlichen Abweichung Aehnliches gelten zu laffen ideint. Er fagt nämlich anläfilich bes Gfels Buribans (Borterbud. Art. Buridan, Anm. C): "Diejenigen, welche an ber Willensfreibeit im eigentlichen Ginne feftbalten. nehmen im Menichen ein Bermogen an, fich von felbft filt bie rechte ober fitr bie linke Seite au entscheiben, selbft wenn bie Beweggrunde von Seiten ber beiben entgegengefetten Gegenstände völlig gleich find. Denn nach ibrer Bebauptung tann bie Seele, obne einen anbern Grund au haben, als bon ihrer Freibeit Gebrauch machen zu wollen. fagen: 3ch habe bies lieber als jenes, wenn ich auch nichts erblide, mas bas eine meiner Babl murbiaer macht als bas anbere. " 28)

Alle bie, welche eine Willensfreibeit im eigent-305. lichen Sinne annehmen, werben beshalb Berrn Bable biefe aus einer unbestimmten Urfache gefloffene Enticheibung nicht jugeben. St. Augustinus und bie Thomisten find ber Ansicht, bak alles bestimmt fei, und man fiebt. baf ibre Beaner ebenfalls auf bie Umftanbe gurudgreifen, bie bei unferer Babl mitwirten. Die Erfahrung fpricht in keiner Beise für bas Birngespinnft einer bas Gleichgewicht haltenben Gleichgiltigfeit, und man tann bier bielelbe Bearlindung benutsen, die Berr Baule felbit gegen bas Berfahren ber Cartefianer, bie Freiheit burch bas lebenbige Gefühl unferer Unabbangigfeit au beweifen. anwandte. Denn obaleich man nicht immer ben Grund einer Reigung einfieht, Die uns veranlafit, awischen awei vollia aleich icheinenben Entidluffen eine Babl ju treffen, fo wird boch immer ein, wenn auch nicht mabrnehmbarer Einbruck vorhanden sein, der uns bestimmt. Einfach von seiner Freiheit Gebrauch machen wollen, führt zu keiner Entscheidung oder zu etwas, was uns zur Wahl des einen oder des andern Entschlusses bestimmt. 20)

306. Herr Baple fährt fort: "Es giebt zum minbesten zwei Wege, auf benen ber Mensch ben Fallstricken ber Unentschiedenheit entrinnen kann. Der eine, bereits erwähnte ist ber, baß er sich mit ber angenehmen Borstellung schmeischet, er sei herr über sein Inneres und hänge nicht von ben Dingen ab." Dieser Weg ist verrammelt: vergebens mag man bei sich ben herrn spielen wollen, das sührt zu nichts Entscheidenbem und begünstigt ben einen Entschluß nicht mehr als ben anbern. "Er würde dann," fährt herr Baple sort, "folgenden Billenkakt vornehmen: Icht, so zu versahren." Aber die Worte: weil es mir besliebt, so zu versahren." Aber die Worte: weil es mir besreits eine Neidung zu dem Seaenstande, welcher gefällt, \*\*o)

307. Er ist daher nicht berechtigt, fortzusahren: "Und alsdann würde das, was ihn bestimmte, nicht dem Gegenstande entnommen sein; der Beweggrund wäre dann vielmehr nur den Borstellungen entlehnt, welche die Menschen von ihrer eigenen Bolltommenheit oder ihren natürlichen Fähigseiten haben.") Der andere Weg ist der der Entscheidung durch das Loos: der kürzere Strohhasm würde entscheiden." Dieser Weg hat allerdings einen Ausgang, er sührt aber nicht zum Zwede: es ist das nur eine Beranderung der Frage, denn nun entscheidet ja nicht der Mensch, oder wenn man behauptet, es sei doch immer der Mensch, der durch das Loos entscheide, so ist doch der Mensch, ber durch das Loos entscheide, so ist doch der Mensch selbst nicht mehr im Gleichgewicht beiden Entschlissen gegenüber, weil das Loos es nicht ist und der

<sup>\*)</sup> Zusat: "[Anstatt bieser Borstellungen burfte Bayle bie häusig verborgenen Reigungen anführen]."

Mensch sich davon abhängig gemacht hat. Es sind immer Gründe in der Natur vorhanden, welche die Ursache dessen bilden, was durch Jusall oder durch das Loos geschieht. Es wundert mich einigermaßen, daß ein so scharssinger Kopf wie herr Bayle sich in diesem Falle dermaßen hat täuschen können. Ich habe schon oden die richtige Autwort gegeben, welche das Sophisma Buridans erledigt: der Fall eines völligen Gleichgewichts zwischen zwei Entschlissen ist nämlich unmöglich, weil das Universum nie so halbirt werden kann, daß alle Eindrick des einen Theils benen von Seiten des andern Theils das Gleichgewicht balten. 31)

308. Sehen wir nun, was herr Baple selbst an anberer Stelle gegen die himärische ober absolut unbestimmte Gleichgiltigkeit vorbringt. Cicero hatte in seinem Buche De Fato\*) gesagt, Karneades habe noch etwas Spitstndigeres als die erwähnte Abweichung der Atome gesunden, indem er die Ursache einer angeblichen unbedingt undesstimmten Gleichgiltigkeit den willkürlichen Regungen der Seelen zuschried, weil diese Regungen keiner äusern Ursache bedürsen, da sie aus unserer Natur entspringen. Darauf entgegnet aber Herr Baple (Wörterbuch, Art. Epicure, Annn. U) sehr richtig, daß alles, was ans der Natur einer Sache entspringt, bestimmt sei: die Bestimmtheit bleibe also immer, und die Ausssucht des Karneades sühre zu nichts.

309. Außerbem zeigt er (Antw. a. b. Fragen, 2. Eh., Kap. 90, S. 219), "baß eine weit von diesem angeblichen Gleichgewichte entsernte Freiheit unvergleichlich vortheil-hafter sei." "Ich meine eine Freiheit," sagte er, "die immer den Urtheilen des Berstandes solgt und unläugbar als gut bekannten Dingen nicht widerstehen kann. Ich kenne niemand, der nicht zugäbe, daß die Kar erkannte

<sup>\*)</sup> Bom Fatum, Rap. 11.

Babrbeit bie Auftimmung ber Seele erzwingt" - vielmehr veranlaßt, wenigstens wenn man nicht bie moralische Nothwendigfeit meint - "bas lehrt uns die Erfahrung. Man lebrt beständig in ben Schulen, wie bas Wahre ber Gegenstand bes Berftanbes, fo fei bas Gute ber Gegenfand bes Willens, und wie ber Berftand immer nur bas bejaben tonne, mas fich ibm unter bem Scheine ber Babrbeit barftelle, fo tonne and ber Wille nichts lieben, als was ihm gut erscheint. Man glaubt niemals bas Kalfche als foldes und liebt niemals bas Bofe als foldes. Berftanbe lebt ein natürliches Streben nach bem Wahren im allgemeinen und nach jeder beutlich erkannten Babrbeit im besonbern. Im Willen ift ein naturliches Streben nach bem Guten im allgemeinen enthalten, und baraus folgern mehrere Bhilosophen, bag wir, sobald die besondern Guter uns genau befannt find, auch gezwungen feien, biefelben au lieben. Der Berftanb ftellt feine Thatiateit mur bann ein, wenn bie Dinge fich unbeutlich barftellen, fo baff es zweifelhaft ift, ob fie falfc ober mabr find, und baraus foliefien mebrere, baf ber Bille nur bann unenticieben bleibe, wenn bie Seele ungewift ift, ob ber Begenftanb. ber fich ibr barbietet, ein Gut für fie fei, baf er aber, fobalb fie fich für bie Bejahung entscheibet, jenen Gegenfand nothwendigerweise lieb gewinnt, bis andere Urtheile bes Berftanbes ibn in anberer Beise bestimmen. welche die Freiheit auf biefe Weise erklären, glauben barin einen ziemlich umfassenben Stoff für Berbienft und Schulb ju finden, weil fie annehmen, daß jene Urtheile bes Beiftes einem freien Bemühen ber Seele, bie Gegenftanbe au prlifen, fie mit einander zu vergleichen und banach bie Entideidung au treffen, entftammen. 3ch muß babei noch erwähnen, baf es febr gelehrte Manner giebt - wie 3. B. Bellarmin, lib. 3 de gratia et libero arbitrio c. 8 et 9\*),

<sup>\*)</sup> Neber bie Gnabe unb ben freien Billen, 3. Buch, Rap. 8 u. 9.

ſ

und Cameron in responsione ad Epistolam Viri Docti, id est Episcopii\*) — bie aus äußerst bringenben Grünben behaupten, baß ber Wille nothwenbigerweise immer bem letzten praktischen Akte bes Berstanbes folge."

310. Ru biefer Musführung find einige Bemertungen bon nothen. Gine burchaus flare Ertenntnis bes Beften beftimmt ben Willen, awingt ibn aber nicht eigentlich. Man muß immer zwischen bem Nothwendigen und bem Gemiffen ober Untriglichen unterscheiben, wie ich fcon wiederholentlich bemerkt babe, und immer bie metabbviische Rothwenbigfeit von ber morglischen absonbern. 3ch glaube and. baf nur ber Bille Gottes immer bem Berffanbe folgt: alle mit Ginfict begabten Befchopfe find gewiffen Leibenfchaften ober wenigstens Borftellungen augunglich. bie nicht genau in bem besteben, mas ich abaquate Borftellungen nenne. Und obgleich biefe Leibenschaften bei ben Seligen fraft ber naturgefete und bes Spflems ber in Beang auf fie vorber eingerichteten Dinge immer bem wahren Gute guftreben, fo gefdieht bas bod nicht immer in ber Weise, baf fie eine volltommene Renntnis babon batten. Es gebt ihnen vielmehr gang wie uns, bie wir ja auch nicht immer ben Grund unferer Triebe begreifen. Die Engel und bie Seligen find ebenfo gut Befcopfe wie wir. bei benen fich immer irgend welche verworrene Borftellung mit flaren Renutniffen gemischt findet. Suarez hat Achuliches über fie gesagt. Er glaubt (Abhandlung über bas Gebet. Buch I. Rab. 11). Gott babe bie Dinge im boraus fo geordnet, bag ibre Bebete, wenn fie mit voller Singebung getban werben, immer Erfolg haben: es ift bas icon eine Brobe bon einer vorberbeftimmten Barmonie. Bas uns anbetrifft, fo vermifchen fich mit bem Urtheil bes Berffanbes, von bem wir eine genaue

<sup>\*)</sup> In ber Antwart auf ben Brief bes gelehrten Mannes b. h. bes Griscopius.

A REAL PROPERTY OF THE PROPERT

and the beattier and the Bertichten The section of the se and the same and t the saide dering the Biarress thatfield An Roman Color: Andrewer m fer mittefen ber Serfiend - In want presentager. Alter weine Smeineling - Le mind has beiter gaver mar ir it book first and Ed. a.c., vopu lictiere genäf ju bandeln, mas nach manie und die den die eten tes Alillens memade die Meden bie unf nen hadften waub an fteigern, baffelbe go bemint und fonet beraubert werben tann burch eine neue Berffettung bier Meigung, bie bagwifden tommt, ben Baff ta oft abwentet und ibn guweiten fogar gum gallm And man entgegengefepien Hetheils bringt. Gerabe bieft Ampant Bepente, ball unierer Seels in viel Mittel gu Go dott fichen, um ber thabeben, bie ne tount. Biterfiarb in fallen, mit bag ber thebergang wom weith 3mm Colo with the first board delife che montemper mouse see going the Ming Boile gibt ge eine mit natetrete @corugen & u affecte 1137, de ti de gene en eine und und 34 ergreifen. man of the resonant work kor Die all the many miller him the said was new willen if \$8 in THE WAY SHEET WITH THE WAY NAMED COURSE THE the wife were countries & 271, bie for

the desirence in the memin model of the first series of the first

fümmert mich wenig, ob ich gludlich ober ungludlich bin; ich bin nicht geneigter, bas Gute ju lieben, als es ju haffen; ich tann ebenfo aut bas eine wie bas anbere thun. Benn es nun eine lobeuswerthe und vortheilhafte Gigenichaft ift, bem Guten im allgemeinen jugeneigt ju fein fo tann es fein Rehler fein, wenn man fich ju jebem befonbern Gute, bas als ein offenbares Gut für uns erfannt ift, gezwungen findet. Es scheint vielmehr eine nothwenbige Rolge ju fein, bag, wenn bie Seele gegenuber bem Guten überhaubt feine auf Gleichailtigfeit berubenbe Freibeit befitt, fie eine folde auch ben besonbern Giltern gegenüber nicht befitt, fobalb fie nach Anborung ber Grünbe urtheilt, baf es Gitter für fie feien. Bas murben wir pon einer Seele benten, Die nach Kallung biefes Urtheils fich mit Grund ruhmen wurde, bag fie biefe Guter nicht liebe. ja, fie fogar baffe, und etwa fagen wollte: 3ch erfenne far und beutlich, baf es Gilter für mich finb, ich babe alle nothige Ginficht bazu: aber beffenungeachtet will ich fie nicht lieben, fonbern fie vielmehr haffen : mein Entichluß ift gefaßt, ich führe ibn aus, nicht weil irgend ein Grund - b. b. ein anberer Grund als ber, welcher auf bem Alfo gefällt es mir berubt - mich bagu antreibt. fonbern nur weil es mir beliebt, fo ju verfahren: mas würben wir, fage ich, von einer folden Seele benten? Bürben wir fie nicht für unvollfommener und unglücklicher balten, als wenn fie biefe auf ber Gleichgiltigfeit berubenbe Rreibeit nicht befaffe?

313. "Die Lehre, welche ben Willen ben letzten Alten bes Berftandes unterwirft, giebt nicht nur eine vortheilhaftere Borftellung vom Justande der Seele, sondern zeigt auch, daß der Mensch auf biesem Wege leichter dem Glücke zuzussihren ist als auf dem der Gleichgiltigkeit: benn es wird genugen, ihn über seine wahren Interessen zu belehren, und sogleich wird sein Wille sich den Urtheilen anpassen, welche der Berstand ausspricht. Giebt es aber eine

Freiheit, welche von ber Bernunft und der Beschaffenheit der klar erkannten Dinge unabhängig ift, so wird der Mensch das unfügsamste aller Thiere und man nie sicher sein, ob man ihn zum Ergreisen des bessern Entschlusses werde bestimmen können. Alle guten Rathschläge, alle Gründe werden dann völlig nutzlos sein: man belehrt ihn, man überzeugt ihn, und nichtsdestoweniger wird sein Wille trotzig thun und unerschütterlich bleiben wie ein Kels:

Nec magis incepto vultum sermone movetur, Quam si dura silex, aut stet Marpesia cautes. Virgil. Aen. lib. VI. v. 470.\*)

Eine Grille, eine eitle Laune wird ihn gegen alle möglichen Grunde verharten, es wird ibm nicht gefallen, fein flar erfanntes Beffes ju lieben, vielmehr mirb es ibm gefallen. baffelbe au baffen. Finben Gie, mein Berr, baß eine folde Eigenschaft bas reichfte Beident fei, welches Gott bem Meniden machen tonnte, und bas einzige Wertzeug au unferm Glud? Ift es nicht vielmehr ein Sinbernis für unfer Glud? Ift es ein Rubm, fagen ju tonnen: 3d babe alle Urtheile meiner Bernunft verachtet und bin einen gang verschiebenen Weg gegangen, nur weil es mir so gefiel -? Bon welcher Reue würde man in biesem Ralle verzehrt werben, wenn ber gefafte Entidluf jum Schaben ausschlüge? Eine solche Freiheit würbe ben Menschen mehr schablich als nützlich sein, weil ber Berfand bie Gite ber Dinge nicht fraftig genug barftellen würbe, um bem Willen bie Rraft ber Bermerfung ju nehmen. Es würde baber unendlich beffer für ben Meniden fein, wenn er immer mit Rothwenbigfeit burch bas Urtheil bes Berftanbes bestimmt murbe, als wenn es bem Billen gestattet mare, beffen Thatigfeit aufzuheben: benn

٠,

<sup>\*)</sup> Durch bie begonnene Rebe wirb sein Gesicht nicht mehr veränbert Als ein harter Stein, ober wie ftarr ber marpesische Fels steht. Birg. Aen. VI, 470.

auf biesem Wege würde ber Mensch leichter und sicherer jum Biele gelangen."

314. 3d bemerte zu biefer Darlegung noch, wie es burchaus mabr ift. bak eine auf unbestimmter Bleichgiltigfeit berubenbe Rreiheit, Die obne jeden bestimmenben Grund mare, ebenfo fcablich und fogar wibermartig fein wurbe, wie fie unthunlich und dimarifc ift. Gin Menich, ber fo verfahren ober wenigstens fich fo ftellen wollte, als ob er ohne Beweggrund banbelte, würde ficher für einen Rarren gelten. Chenfo mabr ift aber auch, bag bie Sache, im ftrenaften Sinne obiger Borausfebung genommen, unmbalich ift, und baf man, fobalb man ein Beifpiel geben will. babon abweicht und auf ben Fall eines Menichen geratb. ber fich nicht obne Urfache, fonbern eber aus Reigung ober Leibenschaft als vermoge ber Urtheilstraft enticheibet. Denn fobalb man fagt: "3ch verachte bie Urtbeile meiner Bernunft einzig aus Urfach meines Beliebens, es gefällt mir. fo au verfahren," fo beifit bas einfach: 3ch giebe meine Reianna meinem Intereffe, mein Belieben meinem Bortbeil bor.

315. Es ift das dasselbe, als ob ein eigensinniger Meusch in der Meinung, es sei beschämend sitt ihn, dem Rathe seiner Freunde oder Diener Folge zu leisten, die Genugthung, welche ihm das Widersprechen gewährt, dem Bortheile vorzöge, den er aus deren Rath ziehen könnte. Es kann jedoch vorkommen, daß bei einer Angelegenheit von geringem Belang sogar ein weiser Mann regelwidrig und gegen sein Interesse handelt, um einem andern, der ihn zwingen oder beherrschen will, das Widerspiel zu halten, wder um die, welche seine Schritte beobachten, irre zu sühren. Es ist sogar zuweilen gut, wenn man Brutus nachahmt und seinen Wit verdirgt oder sogar den Vahnwitzigen spielt, wie David vor dem König der Philister. 28)

316. Herr Bayle fügt noch viel Treffendes hinzu, um ju zeigen, daß das handeln gegen das Urtheil des Berftandes eine große Unvolltommenheit sein würde. Er be-

merkt (S. 225), bag felbft nach ber Anficht ber Moliniften . ber Berftand, ber richtig feine Bflicht erfüllt, bas angiebt, mas bas Befte ift. Er laft (Rap. 91, S. 227) Gott unfern erften Eltern im Garten Eben fagen: "3ch babe euch bie Ertenntnis meiner felbft, Die Rabigleit, Die Dinge au beurtbeilen und volle Gemalt über euren Willen gegeben. 3d werbe euch Boridriften und Befehle ertbeilen: ber freie Wille aber, ben ich euch mitgetheilt habe, ift fo beidaffen, baf ibr gleichmäfig im Stanbe feib, mir - je nach ben Umftanben - zu geborden ober nicht zu geborden. Ihr merbet versucht merben: wenn ihr bann einen auten Gebrauch von eurer Freiheit macht, fo werbet ibr allicio fein, macht ibr aber einen ichlechten Gebrauch von ibr. fo werbet ihr ungludlich fein. Ihr habt nun ju überlegen, ob ihr es als eine neue Gnabe von mir erbitten wollt. entweber baf ich euch erlaube, wenn ihr euren Entichluft barliber fafit, eure Freibeit zu mifibrauchen, ober aber bafi ich euch baran binbere. Ueberlegt es euch wohl, ich gebe euch vierundzwanzia Stunden Bebenkeit . . . . . Begreifen Gie nicht flar und beutlich," fahrt Berr Bable fort, "bag bie Bernunft (unferer Boreltern), bie noch nicht burd bie Gunbe getrubt worben mar, fie ju bem Schluffe gebracht baben murbe, man milfe es von Gott als bas bochte Mag ber gewährten Gunftbezeigungen erbitten, baf er nicht augebe, baf fie fic burd ben ichlechten Gebrauch ibrer Rrafte ins Berberben flurzten? Und muß man nicht augeben, baf, batte Abam, von bem falichen Chrgeize, fein eigener Führer ju fein, bethort, bie gottliche Leitung abgelebnt, bie sein Glud gesichert baben würde - baf er bann bas Urbilb eines Bhaeton, eines Starus gewesen fein würde? Er würde bann beinabe ebenjo gottlos gemejen fein, wie ber Mjar bes Cophofles, ber ohne ben Beiftanb ber Götter flegen wollte und bebauptete, mit einem folden Beiftanbe wurben bie größten Memmen ihre Reinbe in bie Klucht ichlagen." 84)

317. Kerner zeigt Berr Bable (Rab. 80), baf man fic nicht weniger gludlich ichast ober fich logger noch mehr freut, wenn man bon oben unterftutt worben ift, als wenn man fein Glud feiner eigenen Babl verbankt. Und wenn man aut babei fabrt, baf man einen ungeftumen Trieb. ber plotlich in und entstanden mar, por reiflich erwogenen Gründen ben Borgug gab, fo empfinde man eine ungemeine Freude, benn man bilbe fich ein, daß entweber Gott ober unfer Schutengel ober ein gewiffes Etwas, bas man fich unter bem unbestimmten Ramen Glüd porftellt. uns baju angetrieben babe. Go rübmten Gulla und Cafar fich in ber That mehr ihres Glücks als ihrer Thaten. Die Beiben, und besonders bie Dicter - namentlich Somer - brachten ihre Beroen burch gottlichen Antrieb ju ihren Entidluffen. Der Belb ber Meneibe manbelt immer unter ber Leitung eines Gottes. Es war eine febr feine Schmeichelei, wenn man ben Raifern fagte, fie flegten sowohl burch ihre Truppen wie burch ihre Götter, bie fie ibren Beerführern lieben: Te copias, te consilium et tuos praebente divos,\*) fagt Horaz. Die Seerführer tampften unter ben Aufpicien ber Raifer, gleichsam fich auf beren Glid verlaffend, benn ben unter jenen ftebenben Rührern ftanben bie Ausbicien nicht au. Man freut fich, bom himmel begunftigt ju fein, man fcatt fich bober. wenn man glitdlich, als wenn man tlichtig ift. Riemanb balt fich für glücklicher als bie Moftiker, bie fich einbilben. fie waren im Buftanbe ber Rube und Gott wirfe in ihnen.

318. Andererseits, fügt Herr Baple hinzu (Rap. 83), "ist ein Stoiter, ber alles mit einer Schicksnothwendigteit verknüpft, für das Bergnügen darüber, daß er gut gewählt hat, ebenso empfänglich wie jeder andere Mensch. Und jeder Einsichtsvolle wird finden, daß es, anstatt daß man Gesallen daran finden sollte, wenn man lange iber-

<sup>\*)</sup> Inbem bu bie Truppen, bie Ginficht und beine Götter gabft.

legt und bann ichlieklich bas Ehrenhaftefte gewählt bat. vielmebr eine ungemeine Genugthuung ift, wenn man fich einrebet. man fei in ber Liebe jur Tugenb fo unerschütterlich fest, bak man eine Bersuchung ohne bas geringfte Baubern gurudweisen wurbe. Gin Mann, bem man eine Sandlung vorschlägt, bie feiner Bflicht, feiner Chre und feinem Gemiffen miberftreitet, und ber auf ber Stelle erwibert, er fei eines folden Berbredens unfabig, und fich in ber That nicht bagu fabig fublt, ift mehr mit fich felbft aufrieben, als wenn er Bebentzeit verlangte und fich einige Stunden unentidloffen fühlte, welchen Entidluf er faffen folle. Man ift bei manden Belegenheiten recht verbriefilich, bag man fich binfichtlich zweier Entschlüffe nicht entfceiben tann, und murbe febr erfreut fein, wenn ber Rath eines auten Freundes ober irgend eine Silfe von oben uns ju einer guten Bahl hinbrangte." Dies alles zeigt uns ben Borgug, ben ein entschiebenes Urtheil vor jener schwankenben Gleichgiltigkeit voraus bat, bie uns im Ungewiffen läßt. Endlich aber baben wir icon binlanglich bewiesen, baf nur bie Unwissenbeit ober bie Leibenfchaft uns in ber Ungewißheit erhalten tonnen, eben beshalb aber Gott niemals. Je mehr man fich ihm nabert, um fo volltommener ift bie Freibeit und um fo mehr wird fie burch bas Gute und bie Bernunft bestimmt. Und immer wirb man bas Naturell Catos, bem, wie Bellejus fagte, jebe folechte Sanblung unmöglich mar, bem eines Menichen vorziehen, welcher im Stande ift, au fdmanten. 35)

319. Ich habe biese Ausstührungen bes herrn Baple gegen die unbestimmte Gleichgiltigkeit mit Vergnilgen angeführt
und unterfiligt, sowohl um die Sache aufzuklären, als auch
um ihn mit sich selbst im Widerspruch zu zeigen und darzuthun, daß er sich nicht über die vermeintliche, Gott auferlegte Nothwendigkeit, wonach berselbe das Beste wählen
muß, was zu wählen möglich ist, beklagen durfte. Denn
Gott wird entweder aus unbestimmter Gleichgiltigkeit und

aufs Gerathemobl banbeln, ober er wird aus Gigenfinn ober in Kolge irgend einer anbern Leibenschaft banbeln. ober aber er muß vermöge einer porwiegenben Reigung ber Bernunft hanbeln, bie ibn jum Beften führt. Aber bie Leibenichaften, melde aus ber verworrenen Borffellung bon einem icheinbaren Gute entipringen, tonnen bei Gott nicht fatt finden, und die unbeftimmte Gleichailtigfeit ift eine Chimare. Es bleibt alfo nur ber ftartfte Bernunftarund als Ordner ber göttlichen Wahl übrig. Dag wir bas Solechte fatt bes Guten, ein größeres lebel fatt eines fleinern und bas geringere Gut fatt bes größern mablen tonnen, ift eben eine Unvollfommenbeit an unferer Freibeit. Diefelbe entipringt bem Scheine, ber uns iber Gut und Boje taufcht, mabrend Gott immer aum mabren und großten. b. b. jum unbebingt mabren. Gute geneigt ift, beffen Renntuis ibm nicht mangeln fann. 86)

Diefe falide Borftellung von ber Freiheit, welche iene fich gebilbet baben, bie, nicht aufrieben, bie Freibeit, ich fage nicht vom Zwange, sonbern eben von ber Rothwendigfeit loszusprechen, fie auch noch von ber Bewiftbeit und ber Bestimmung burch einen Antrieb, b. b. von ber Bernunft und von ber Bollfommenheit, frei machen möchten - biefe Borftellung also bat nichtsbestoweniger verschiebenen Scholaftitern gefallen, Leuten, bie fich baufig in ihre Spitfinbigfeiten verstriden und bas leere Strob ber Ausbrilde für bas reine Korn ber Dinge nehmen. Sie erfinnen irgend einen unbegrundeten Begriff, aus bem fie Ruten gieben au tonnen meinen, und ben fie burch Spitfinbigfeiten aufrecht zu erhalten fuchen. Bon biefer Art ift nun bie völlige Gleichgiltigfeit: fie bem Willen augefteben, beift bemfelben ein abnliches Borrecht gewähren wie bas von einigen Cartesianern und Muftitern ber gottlichen Ratur beigelegte, wonach biefe bas Unmbaliche vollführen, Wiberfinniges bervorbringen und bewirten tann, baß zwei einander widersprechende Gabe au aleicher Reit

mabr feien. Berlangen, bak eine Enticheibung aus einer völligen, unbedingt unichluffigen Gleichgiltigfeit bervorgebe, beift verlangen, baf fie auf natürliche Weise aus nichts bervorgebe. Man nimmt an, baf Gott biefe Enticeibung nicht gebe: fie bat alfo ibren Urfprung weber im Korper. noch in ber Seele, noch in ben Umftanben, ba alles als unbestimmt angenommen wirb - und boch tritt fie ein und ift ba, ohne Borbereitung, ohne bag fich etwas bagu bereit halt, ohne bag ein Engel, obne bag Gott felbit feben ober zeigen tann, warum fie ba ift. Das ift nicht nur ein Bervorgeben aus Nichts, fonbern fogar ein Berporgeben aus nichts burch fich felbft. Diefe Doctrin bringt eine ebenfo grofe Laderlichfeit zu Martte wie Epitur mit ber oben ermähnten Abweidung ber Atome, wonach einer biefer fleinen, fich in geraber Linie bewegenben Korber ploblich ohne jebe Urfache von feinem Wege abweicht, nur weil ber Wille es gebietet. Und babei beachte man. baf Epitur nur beshalb ju jener Behauptung griff, um jene angebliche, auf völliger Gleichgiltigfeit berubenbe Freiheit au retten, bie eine febr alte Chimare gewesen au fein scheint, und von ber man mit Recht fagen tann: Chimaera chimaeram parit.\*)

321. Herr Marchetti hat bies in seiner reizenben gereimten italienischen Uebersetzung bes Lucretius (Buch 2), bie man noch nicht hat veröffentlichen wollen, folgenbermaßen ausgebrückt:

> Mà ch'i principii poi non corran punto Della lor dritta via, chi veder puote? Si finalmente ogni lor moto sempre Insieme s'aggruppa, e dall' antico Sempre con ordin certo il nuovo nasce;

<sup>\*)</sup> Die Chimare gebiert eine Chimare.

Ne tracciando i primi semi, fanno
Di moto un tal principio, il qual poi rompa
I decreti del fato; acciò non segua
L'una causa dell' altra in infinito;
Onde han questa, dich'io, del fato sciolta
Libera voluntà, per cui ciascuno
Va dove più l'agrada? I moti ancora
Si declinan sovente, e non in tempo
Certo, ne certa region, mà solo
Quando e dove commanda il nostro arbitrio;
Poiche senz' alcun dubbio à queste cose
Dà sol principio il voler proprio, e quindi
Van poi scorrendo per le membra i moti.\*)

Es ift sonderbar, daß ein Mann wie Spikur, nachdem er die Götter und alle untörperlichen Substanzen beseitigt, sich vorstellen konnte, der Wille, den er selbst aus Atomen bildet, könne Gewalt über die Atome haben und sie von ihrem Wege ablenken, ohne daß man anzugeben vermag, auf welche Weise. 37)

322. Karneades hat, ohne bis auf die Atome zuruckzugehen, den Grund für die vermeintliche unbestimmte Gleichgiltigkeit von vorn herein in der menschlichen Seele finden wollen, indem er gerade das, wosur Epitur erst den Grund suchte, für den Grund der Sache nahm. Kar-

<sup>\*)</sup> Wenn aber die Ur-Clemente durchaus nicht von ihrem geraden Wege abweichen, wer begreift da nicht, daß schließtich alle ihre Bewegungen sich wieder vereinen, und daß aus dem Atten nach sester Ordnung immer wieder das Reue entsteht, wenn nicht die ersten Bewegungen durch ihre Abweichung einen neuen Ansang begränden, der wen Bund des Schickals zerreißt und nicht eine Ursache der andern ins Endose fort folgen läßt? Daher, sage ich, besteht sir die Sterblichen ber freie, ungedundene Wille, vermöge bessen mit geben, wohin jeden seine Lust sühre. Dadurch weichen wir in unsern Bewegungen ab von einander und halten weder bestimmte Zeiten noch bestimmte Orte ein, sondern ihm allein wie seben seine Wille gedietet. Bei besen Dingen herrschie hone jeden Zweisel der eigene Wille eines jeden, und von ihm erhalten die Eleber ihre Bewegung.

neabes gewann babei nichts, wenn nicht, bag er nun bie Unachtfamen mit arbfterer Leichtigfeit taufcte, inbem er ben Biberfinn von einem Gegenstanbe, wo er ein wenig allau flar au Tage liegt, auf einen andern übertrug, wo bie Dinge leichter au verwirren finb. b. b. bom Rorber auf bie Seele, benn bie meiften Bhilofophen batten wenig flare Begriffe von ber Ratur ber Seele. Epitur, ber biefelbe aus Atomen aufammenfette, batte wenigstens barin Recht, baf er ben Urfprung ihrer Bestimmung in bem fucte, mas er für ben Urfprung ber Seele felbft bielt. Deshalb hatten Cicero und herr Bable Unrecht, baf fie ibn fo fcarf tabelten und bagegen ben Rarneabes, ber nicht weniger unverständig ift, verschonten und fogar lobten. 3ch begreife gar nicht, wie ber icariffinnige Berr Baule fich mit einer folden verftedten Wiberfinnigfeit bat abfpeifen laffen tonnen, fo baf er biefelbe fogar bas größte Dentmal ber Rraft bes menichlichen Beiftes in Bezug auf biefen Begenftanb nennt: als wenn bie Seele, ber Sit ber Bernunft, eber ale ber Rorber im Stanbe mare, au banbeln, ohne burch einen innern ober äußern Grund ober eine innere und außere Urfache bestimmt au fein, ober als ob ber große Grundfat, bag nichts ohne Urfache geschiebt. fich nur auf bie Rorper bezoge. 88)

323. Allerdings hat die Form ober die Seele ben Borzug vor der Materie, daß sie die Quelle der Handlung ist, da sie den Ansang der Bewegung oder Beränderung in sich selbst trägt, mit einem Wort: τὸ αὐτοκίνητου\*) ist, wie Platon sie nennt, während der Stoss un passiur, und des Anstoßes bedarf, um thätig zu werden: agitur, ut agat.\*\*) Wenn aber die Seele durch sich selbst thätig ist — wie sie es in der That ist — so ist sie deen deswegen, weil sie nicht an sich gegen die Handlung un-

<sup>\*)</sup> Das Sich = felbft = Bemegenbe.

<sup>\*\*)</sup> Er mirb angetrieben, bamit er banble.

bedingt gleichgiltig ist, wie der Stoff, und in sich etwas sinden muß, wonach sie sich entscheidet. Nach dem Spstem der vorherbestimmten Harmonie nun findet die Seele in sich selbst und in ihrer idealen, dem Dasein voraufgehenden Natur die Gründe für ihre Entscheidungen, die nach allem eingerichtet sind, was sie (die Seele) umgeben soll. Dadurch war sie von aller Ewigseit her in ihrem Justande der reinen Möglichkeit bestimmt, frei zu handeln, wie sie es zu der Zeit thun wird, wo sie zum Dasein gelangt.

324. Berr Baple felbft bemerft febr richtig, baf bie auf ber Gleichailtigfeit berubenbe Kreibeit - b. b. fo. wie man fle gelten laffen muß - Die Reigungen nicht ausidliefe und fein völliges Gleichgewicht verlange. Er zeigt riemlich eingebend (Antw. a. b. Rleinftabter, Rab. 139. 3. Bb.. S. 748 ff.), baf man bie Seele mit einer Bage veraleiden fann, bei ber bie Grunde und bie Reigungen bie Stelle ber Gewichte vertreten. Man tann bie Borgange bei unfern Entidliekungen nach feiner Meinung burch bie Annahme erlautern, bag ber menfoliche Bille einer Bage aleiche, bie fich rubig balt, wenn bie Gewichte in ben beiben Schalen einander gleich find, und bie immer nach ber einen ober ber andern Seite neigt, je nachbem eine ber Schalen mehr belaftet wirb. Ein neuer Grund bilbet ein farferes Gewicht, eine neue Borftellung ftrabit lebhafter ale bie alte, bie Rurcht por einer fcweren Strafe überwiegt einiges Bergnilgen; machen zwei Leibenschaften fich ben Blat ftreitig, fo bleibt immer bie ftartere Siegerin, wenigstens wenn die andere nicht burch die Bernunft ober burch eine andere, bamit verbundene Leidenschaft unterflitt wirb. Wenn man bei einem Sturme bie Baaren ins Meer wirft, um bas leben zu retten, fo ift biefe Sanblung, welche bie Soulen eine gemifchte nennen, freiwillig und amanglos, und boch flegt in biefem Kalle unameifelhaft bie Liebe jum Leben tiber bie Liebe jur Babe. Der Rummer entspringt ber Erinnerung an bie Gitter, bie

man verliert, und man hat um so mehr Mühe, zu einer Entscheidung zu kommen, je näher die einander gegenüberstehenden Grlinde dem Gleichgewichte sind, wie man umgekehrt die Wage um so schneller zum Ausschlag kommen sieht, je größer der Unterschied zwischen den Gewichten ist.

325. Da inbessen sehr häufig zwischen mehreren Entschlissen zu entscheiben ift, so könnte man die Seele austatt mit einer Wage mit einer Kraft vergleichen, die gleichzeitig nach verschiebenen Richtungen drängt, aber nur da wirkt, wo sie die meiste Nachgiedigkeit oder den geringsten Widersstad sind sindet. Wird zu B. die Luft in der Glock einer Luftpumpe allzu start zusammengeprest, so wird sie dieselede zerdrechen, um hinauszukommen. Sie drückt dann auf jeden Theil des Glases, wirst sie der schließlich auf den schwächsten. So gehen auch alle der schließlich auf den ichwächsten. So gehen auch alle Neigungen der Seele auf alle die Gitter, die sich ihr darbieten: es sind vorherzgehende Willen. Der nachsolgende Wille aber, der das Ergebnis aus demselben ift, entscheidet sich für das, was am meisten reizt.

326. Dies Uebergewicht unter ben Reigungen verbinbert jeboch nicht, baf nicht ber Mensch über fich herr fei, wenn er nur feine Macht ju gebrauchen weifi. Gein Reich ift bas ber Bernunft: er braucht sich nur frühzeitig jum Wiberftanbe gegen bie Leibenschaften ju ruften, unb er wird im Stanbe fein, bem Ungeftum ber beftigften Einhalt zu thun. Man nehme an. Auguftus, eben im Begriff, jur hinrichtung bes Rabins Maximus Befehl au geben, bebiene fich nach feiner Gewohnheit bes Rathes, ben ein Philosoph ibm gegeben batte: er folle bas griedifche Alphabet berjagen, ebe er etwas in ber Erregung bes Bornes thate - biefe Bebachtsamfeit mirb im Stanbe fein, bas leben bes Fabius und ben Ruhm bes Augustus an retten. Ohne eine aludliche Bebachtfamfeit aber, bie man zuweilen einer gang besondern abttlichen Gute berbanit, ober ohne eine folde im voraus erworbene Beschicklichkeit, die wie die des Augustus geeignet ift, uns zu Betrachtungen zu veranlassen, die dem Orte und der Zeit angemessen sind, wird die Leidenschaft über die Bernunft triumphiren. Der Kutscher ist herr der Pferde, wenn er sie lenkt und leitet, wie er soll und wie er muß; es giebt jedoch Gelegenheiten, wo er sich vernachlässigt, und dann wird er sur einige Zeit die Zügel sahren lassen milsen:

Fertur equis auriga, nec audit currus habenas.\*)

327. Man muß gesteben, baf wir immer genug Macht über unfern Willen haben, aber man benft nicht immer baran, bon berfelben Gebrauch ju machen. Diefer Umfant zeigt, wie ich ichon mehrmals bervorgehoben babe, baf bie Macht, welche bie Seele über ihre Reigungen bat. eine Rabigfeit ift, bie nur in mittelbarer Beile ausgeiibt werben tann, ungefahr fo wie Bellarmin wollte. baf bie Bapfte bas Berftigungsrecht ihrer bie weltliche Macht ber Ronige batten. In Wirklichfeit bangen bie aufern Sandlungen, bie nicht unfere Rrafte überfteigen. unbebingt von unferm Willen ab. unfere Willensafte aber bangen nur vermöge gewiffer gewandter Windungen und Umwege, bie uns Mittel gewähren, unfere Entidluffe binauszuschieben ober zu veranbern, vom Willen ab. Wir find Berr über uns, nicht wie Gott, ber nur ju gebieten braucht, es in ber Welt ift, sonbern so wie ein weiser Rurft es in feinen Staaten, ober ein guter Bausvater es in feinem Sauswesen ift. Berr Bable fafit es jumeilen anbers auf, als ob wir, um uns ber Willensfreiheit rithmen zu bürfen, eine absolute, von Gründen und Mitteln unabbanaige Gewalt über uns haben müßten. Gine folde bat aber felbft Gott nicht und barf fie in Binfict auf feinen Willen nicht in biefem Ginne baben: er tann feine

<sup>\*)</sup> Der Lenker wirb von den Pferben fortgeriffen und der Wagen folgt nicht den Lenkfeilen.

Ratur nicht verändern, noch anders als der Ordnung gemäß handeln, und wie sollte sich der Mensch mit einem Schlage umwandeln können? Wie ich schon gesagt habe: das Reich Gottes, das Reich des Weisen ist das der Bermunst. Indessen hat mur Gott allein immer den wünschensewerthesten Willen, und er bedarf baher nicht der Macht, benselben zu ändern.

328. Wenn die Seele Berr in ihrem Saufe ift, fagt Berr Bable (S. 753), fo braucht fie nur zu wollen, und iene Roth und iene Bein, die ben Gieg über bie Leibenicaften begleiten, werben fogleich verschwinden. Ru biefem Amede reicht es feiner Meinung nach bin, wenn man fich Gleichgiltigfeit gegen bie Gegenstände ber Leibenschaften au eigen macht (S. 758). Warum alfo, fagt er, eignen fich bie Meniden biefe Gleichailtigfeit an, wenn fie Berr über fich find? Allein biefer Einwand gleicht genau ber Frage, warum ein Kamilienvater fich fein Gelb aneigne, wenn er foldes brancht? Er tann Gelb ermerben, aber nur burd Geschicklichkeit und nicht, wie jur Zeit ber geen ober bes Ronigs Mibas, burch ein einfaches Gebot bes Willens ober burch eine Bertihrung. Es würbe nicht genfigen, bag man herr in feinem Saufe ift, vielmehr mußte man Berr über alle Dinge fein, um fich alles ju eigen ju machen. mas man will, benn man finbet nicht alles an Saufe. Bei ber Einwirfung auf fich felbft muß man es ebenfo machen wie bei ber Einwirfung auf andere Dinge: man muß bie Beichaffenbeit und bie Gigenschaften feines Gegenftanbes tennen und banach fein Berfahren einrichten. Dan beffert fich baber nicht, noch erwirbt man einen beffern Willen in einem einzigen Augenblide und vermittelft eines einfachen Willensaftes. 41)

329. Es ift jedoch gut, hier zu beachten, daß die Roth und die Bein, welche ben Sieg iber die Leidenschaften begleiten, fich bei manchen in Folge ber großen Zufriedenbeit, bie fie in dem lebhaften Gefitble ber Kraft ibres

Geistes und ber göttlichen Gnabe finden, in Luft verwanbeln. Die Asteten und mabren Mystifer können aus Erfahrung bavon reden, und felbst ein wahrer Philosoph taun einiges bavon ergählen. Man tann zu diesem glucklichen Bustand gelangen, und bas ift eins ber vorzüglichften Mittel, welche der Seele zu Gebote stehen, um ihre Berrichaft zu befestigen.

330. Wenn bie Scotiften und bie Moliniften bie unbestimmte Gleichgiltigfeit zu bevorzugen icheinen ich fage icheinen, benn ich bezweifle, baf fie es, nachbem fie biefelbe richtig ertannt baben, noch im vollen Ernfte thun - fo find bagegen bie Thomiften und bie Augustiner für bie Borberbeftimmung bes menfolichen Willens. Denn man muß nothwenbigerweise bas eine ober bas andere. Thomas von Aguino ift ein Autor, ber bem Wahren und Sichern juguftreben pflegt, ber fpitfinbige Scotus aber macht oft, inbem er ibn an wiberlegen fucht, bie Sache buntel, anftatt fie aufzuflären. Die Thomiften folgen gewöhnlich ber Anficht ibres Meifters und geben nicht an. baff bie Seele fich enticheibe. obne baff irgend welche Brabetermination babei mitwirft. Bielleicht ift aber bie Brabetermination ber neuern Thomiften nicht gerabe bas, mas man braucht. Durand be Saint-Bourcain, ber baufig genug feine eigenen Ansichten batte und gegen bie ausbriidliche Mitwirkung Gottes mar, ift nichtsbestoweniger für eine gemiffe Borberbeftimmung bes Willens eingetreten und bat angenommen. Gott fabe im Buftanbe ber Seele und ihrer Umgebung ben Grund für ihre Enticheibungen.

331. Die alten Stoiler waren in hinsicht bieses Bunktes nahezu ber Ansicht ber Thomisten: sie waren gleichzeitig sitr die Bestimmung und gegen die Nothwendig-keit, obgleich man sie beschuldigt hat, sie machten alles nothwendig. Cicero sagt in seiner Schrift De Fato\*),

<sup>\*)</sup> Neber bas Fatum.

Demofrit, Beraflit, Empedofles und Ariftoteles batten gealaubt, bas Katum babe eine Nothwendigfeit jur Kolge. andere aber - er meint vielleicht Epifur und bie Atabemifer - maren bem entgegengetreten, und Chrofipp batte einen Mittelmeg eingeschlagen. 3ch glaube, in Bezug auf Ariftoteles taufct fich Cicero, benn biefer bat bie Aufalligfeit und die Freiheit febr gut erkannt und ift fogar zu weit gegangen, inbem er - wie ich meine, aus Unachtfamteit - faat, baf bie Gate über bie fünftigen Bufallig= feiten feine bestimmte Babrbeit batten, in welchem Bunfte bie meiften Scholaftiter mit Recht von ibm abgewichen find. Sogar Rleanthes, ber Lehrer bes Chryfipp, beftritt, phaleich er für die bestimmte Wahrheit ber fünftigen Ereigniffe mar, boch beren Nothwendigfeit. Wenn bie Scholaftiter, bie wie g. B. bie frommen Bater von Coimbra, bie Berfaffer eines berühmten Lehrbuchs ber Philosophie, fo feft von ber Beftimmtbeit ber aufunftigen Aufalligfeiten überzeugt maren, bie Berknüpfung ber Dinge, wie bas Spftem ber allgemeinen Barmonie fie barlegt, eingefeben batten, fo würben fie gefchloffen haben, baft man bie borbergebende Gewißheit ober bie Bestimmtheit bes Rommenben nicht anerkennen fann, ohne eine Borberbestimmung ber Sache in ihren Urfachen und ihren Gründen anzuerfennen.

332. Cicero hat uns ben Mittelweg bes Chrystpp anseinanderzusetzen versucht, Justus Lipfius aber bemerkt in seiner Darstellung der stoischen Philosophie, daß die Stelle dei Cicero verstimmelt sei, und daß Ausus Gellius (Noct. Att. lid. VI, c. 2\*) uns die gange Argumentation des stoischen Philosophen ausbewahrt habe. Ich lasse dieselbe hier im Auszug folgen. Das Schickal ist der unversmeidliche und ewige Zusammenhang aller Begebenheiten. Man hält dem entgegen, es solge darans, daß alle Atte des Willens nothwendige wären, und daß die Verbrecher,

<sup>\*)</sup> Attifche Nachte, 6. Buch, Rap. 2.

ba fie aum Bofen gezwungen find, nicht beftraft werben burften. Darauf erwibert nun Chryfipp, bag bas Uebel ber Ur-Beidaffenbeit ber Seelen entspringt, welche einen Theil ber bom Schicffal bestimmten Ordnung ausmacht; baß bie von Natur gut geschaffenen Seelen ben Ginmirtungen ber aufern Urfachen beffer wiberfteben, und baf bagegen bie, beren naturliche Rebler nicht burch bie Ergiehung abgestellt werben, fich verführen laffen. Dann unterscheidet er - nach Cicero - amischen Saunt- und Reben-Urfachen und bebient fic bes Bergleichs mit einem Eplinber, beffen Bolubilitat und Schnelligfeit ober leichte Beweglichfeit baubtfächlich von feiner Geftalt berrührt. ba fein Lauf verlangfamt werben würde, wenn er uneben mare. Der Chlinder muß jeboch angefiofen merben, wie bie Seele burch bie finnlichen Gegenstände gereigt werben muß und bann biefe Ginwirfung je nach ber Beschaffenbeit empfängt, in ber fie fich befinbet. 49)

333. Cicero meint, Chrofipp verftride fich in folder Beife, baf er mobl ober übel bie aus bem Schidfal bervorgebenbe Nothwendigfeit bestätige. Berr Bayle ift nabegu berfelben Meinung (BBrterbuch, Art. Chrysippe, Anm. H). Er behauptet, biefer Philosoph giebe fich feineswegs aus ber Berlegenheit, ba ber Cplinber glatt ober raub fei, je nachbem ber Berfteller ihn gemacht habe, und bag baber Bott, Die Borfebung ober bas Schickfal bie Urfachen bes Hebels feien und mar in einer Weise, Die baffelbe nothwendig macht. Juftus Lipfius erwibert barauf, nach ben Stoifern tame bas Uebel vom Stoffe ber, mas - meiner Ansicht nach - ebenso viel ift, als ob er gesagt batte, ber Stein, ben ber Berfteller bearbeitet babe, ware ju grob und ungleichmäfig gewesen, als bag er einen guten Chlinder batte abgeben tonnen. Berr Baple führt gegen Chrofipp bie Fragmente bes Denomaus und bes Diogenianus an, bie une Eusebius in ber Praeparatio evangelica\*)

<sup>\*)</sup> Evangelifche Borbereitung.

(Buch VI, Kap. 7. 8) ausbewahrt hat, besonders aber stütter sich auf die Widerlegung, welche Plutarch in seinem Buche gegen die Stoiler gegeben, und die herr Bahle im Artikel Pauliciens, Anm. G, mitgetheilt hat. Allein diese Widerlegung will nicht viel sagen. Plutarch behauptet, es wäre besser, Gott die Macht abzusprechen, als anzunehmen, daß er die llebel zulasse, und will nicht zugeben, daß das llebel zu einem größern Gute sühren kone. Dasgegen haben wir bereits dargethan, daß Gott, obgleich er nichts Bessers thun kann, als das Beste erschaffen, in welchem eben die Zulassung des llebels enthalten ist, nichtsbestoweniger allmächtig ist, und haben auch wiederholentslich gezeigt, daß das, was an einem einzelnen Theile ein lebel ist, doch zur Bolltommenheit des Ganzen beitragen kann.

334. Chrustup hatte bereits etwas Derartiges nicht nur in feinem vierten Buche iber bie Borfebung (bei Aulus Gellius, 6. Buch, 1. Rab.) angeführt, wo er behauptet, bas Uebel führe jur Erfenntnis bes Guten - ein Grund, ber hier nicht ausreicht — sondern er that bies noch besser an ber Stelle, wo er fich bes Bergleichs mit einem Theaterftude bedient, indem er - nach bem eigenen Berichte Plutards - in feinem zweiten Buche bon ber Ratur fagt, baß es bin und wieber Stellen in einer Romobie gebe, bie an fich feinen Werth haben, nichtsbestoweniger aber bem gangen Gebichte etwas Anmuthiges und Gefälliges berleiben. Er nennt biefe Stellen Epigramme ober Auf-Wir fennen bie alte Romobie nicht gur Gefdriften. milige, um biefe Stelle bes Chryfipp völlig ju berfteben, ba aber Blutarch mit ihm über bie Thatfache einig ift, fo bilirfen wir mit Grund annehmen, bag bies Gleichnis nicht idlecht mar. Blutarch erwidert barauf junachft, bag bie Welt teineswegs einem Luftspiele gleiche - aber bas ift eine idledte Antwort: ber Bergleich betrifft nur ben Buntt, baß ein ichlechter Theil bas Banze beffer machen fann.

Dann führt er zweitens bagegen an, baf jene ichlecte Stelle nur ein febr fleiner Theil bes Lufffpiele fei. mabrend bas menichliche Leben von Uebeln ftrope. Antwort ift ebenso wenig werth, benn er mußte beachten, baf bas, mas wir fennen, ebenfalls nur ein febr fleiner Theil bes Universums ift.

335. Aber tommen wir auf ben Chlinder bes Chrofibb juriid. Er bat Recht, wenn er fagt, bas Uebel entspringe ber ursprunglichen Beschaffenbeit einiger Geifter. Dagegen wenbet man nun ein, bag Gott biefelben gebilbet habe, und er konnte fich bei feiner Erwiberung nur auf bie Unpollfommenbeit bes Stoffs berufen, bie Gott nicht qeftattete, es beffer ju machen. Diefe Erwiderung ift ohne Berth. benn ber Stoff ift an fic gegen alle Kormen gleichgiltig, und Gott bat auch ibn geschaffen. Das Uebel entfpringt vielmehr ben Formen felbft, aber ben abstracten Kormen b. b. ben Ibeen, bie Gott nicht burch einen Alt feines Willens bervorgebracht bat, fo wenig wie die Bab-Ien und Riguren und - mit einem Worte - alle bie möglichen Wefenheiten, bie man filr ewig und nothwendig balten muß, benn fle finben fich im ibealen Bebiete bes Möglichen, b. b. im göttlichen Berftanbe. Gott ift alfo feineswegs Urheber ber Wefenheiten, fo weit biefe nur Möglichfeiten find, es giebt aber nichts Birflices, bem er nicht bas Dafein bestimmt und gegeben bat. Uebel aber hat er zugelaffen, weil es in bem beften Blane enthalten ift, ber fich in ber Region bes Möglichen finbet. und ben bie bochfte Beisbeit ermablen mufite. Diele Borftellung thut gleichzeitig ber Beisheit, ber Dacht und ber Bute Gottes genug und begrundet nichtsbestoweniger auch bas Auftreten bes Uebels. Gott giebt ben Beichopfen fo viel Bolltommenbeit, wie bas Universum erhalten barf. Man flößt ben Cylinber an, bie Unebenbeiten an feiner Bestalt aber feten ber Schnelligfeit feiner Bemeging Schranten. Diefer Bergleich bes Chrofipp untericheibet

sich gar nicht von bem meinen, ber einem belabenen Boote entlehnt war, das von der Strömung des Flusses fortbeswegt wird, aber um so langsamer, je größer die Last ist. Beide Bergleiche streben demselben Ziele zu, und das beweist, daß wir, wenn wir hinlänglich über die Ansichten der alten Philosophen unterrichtet wären, mehr Bernunft darin sinden würden als man meint.

336. Selbst Herr Baule (Art. Chrysippe, Anm. T) lobt bie Stelle Chrofipps, bie Aulus Gellius am namlichen Orte anflibrt, und in ber iener Bhilosoph behauptet, bas Uebel fei begleit ung & meife eingetreten. erflart fich ebenfalls aus meinem Spftem, benn ich babe gezeigt, baß bas von Gott zugelaffene Uebel weber als Awed, noch als Mittel, sonbern einzig als Bebingung Gegenftand feines Willens war, ba es im Beften mit entbalten fein mufite. Dagegen muß man einraumen, bag ber Cylinder Chrysipps bem auf die Nothwendigkeit geflütten Ginwurfe nicht begegnet. Er mufte bingufligen. erftens, bak einige bon ben mbaliden Dingen burch bie freie Bahl Gottes wirklich bestehen; zweitens, bag bie bernünftigen Gefcopfe gufolge ibrer urfpringlichen Ratur. bie fich bereits in ben emigen Ibeen porfant, ebenfalls frei banbeln, und brittens endlich, baf bas Gute als Beweggrund ben Willen antreibt, ohne ibn au awingen. 48)

837. Die Borzilge der Freiheit, die bei den Geschöpfen befleht, sind zweiselsohne bei Gott im höchsten Maße vorshanden, aber doch nur so weit, wie sie wirklich Borzüge sind und keine Unvollkommenheit zur Boraussetzung haben. Denn sich täuschen und in Irrhümer versallen zu können, ist ein Nachtheil, und Gewalt itber die Leidenschaften zu bestitzen, ist zwar ein Bortheil, der jedoch eine Unvollkommenseit zur Boraussetzung hat, nämlich die Leidenschaft selbst, beren Gott unfähig ist. Scotus behauptete mit Recht, wenn Gott nicht frei und der Nothwendigkeit ledig wäre, wilrde kein Geschöpf es sein. Aber Gott ist nicht im Stande,

binfictlich irgend welcher Sache unichluffig zu fein: er fann nicht in Untenntnis fein, er tann nicht ameifeln, er tann fein Urtheil nicht binausschieben; fein Wille ift immer gefeffelt und tann nur burch bas Befte gefeffelt fein. Gott tann nie einen besondern ursprünglichen Willen baben, b. b. einen Willen, ber von ben allgemeinen Gefeten ober Billensneigungen unabbangig mare - ein folder Bille wurde vernunstwidrig sein. Er kann fich nicht in Bezug auf Abam, auf Petrus, auf Judas, auf irgend ein Indivibuum entscheiben, ohne bag ein Grund für biefe Enticheibung vorbanden mare, und biefer Grund führt nothwendigerweise zu irgend einem allgemeinen Ausspruch. Der Weise handelt immer nach Brincipien; er banbelt immer nach Regeln und nie nach Ausnahmen, außer wenn die Regeln in Rolge entgegengesetter Richtungen unter fich um ben Sieg ftreiten, mo bann bie ftartfte bie Oberhand behalt, benn fonft murben fie fich entweber gegenfeitig bemmen, ober es wilrbe ju irgend einem britten Entfoluffe tommen. In allen biefen Kallen aber ift es immer eine Regel, welche bie Ausnahme von ber andern Regel begründet, ohne bag es bei bem, welcher immer regelmäßig banbelt, jemals urfprüngliche Ausnahmen giebt. 44)

338. Wenn manche Leute glauben, die Erwählung und bie Berwerfung geschähen von Seiten Gottes nicht nur ohne jeden sichtbaren Grund, sondern auch in aller Wirklickeit ohne jeden, wenn auch verdorgenen Grund vermöge einer unbedingten, despotischen Gewalt, so huldigen sie einer Ansicht, die ebenso wohl die Natur der Dinge wie die göttlichen Bolltommenheiten vernichtet. Ein solcher so zu sagen unbedingt unbedingter Entschluß würder so zweiselsohne unerträglich sein: aber Luther und Caldin sind davon auch sehr weit entsernt gewesen. Der erstere hosst, das klustige Leben werde uns die gerechten Gründe der göttlichen Wahl verftändlich machen, und der andere versichert ausdrücklich, das biese Gründe gerecht und heilig

sind, obgleich wir sie nicht kennen. Ich habe beshalb bereits die Abhandlung Calvins über die Prädestination angeführt; die eigenen Worte berselben lauten: "Gott hatte vor dem Falle Adams erwogen, was er zu thun hatte, und zwar aus Gründen, die uns verborgen sind . . . . . Es bleibt also übrig, daß er gerechte Ursachen für die Berwerfung eines Theils der Menschheit gehabt habe, die uns jedoch unbekannt sind."

339. Diese Wahrheit, baf alles, mas Gott thut, vernünftig ift und nicht beffer gemacht werben tann, fpringt iebem Menichen von gefundem Berftanbe auf ben erften Blick in die Augen und erzwingt fich fo zu fagen feine Beiftimmung. Und boch ift es bas Schickfal ber fcbarffinnigsten Bhilosophen, baf fie im Berlaufe und im Feuer ber Debatten zuweilen, ohne baran zu benten, gegen bie erften Principien bes gefunden Menschenverstandes verftoken, weil fie in Worte gefleibet finb. Die ju Mikverftanbniffen fubren. Wir baben oben gefeben, wie ber ausgezeichnete Berr Bayle bei all feinem Scharfblid nichtsbestoweniger bas eben erwähnte Princip befampft, bas eine fichere Kolgerung aus ber bochften Bolltommenbeit Gottes ift: er bat bamit bie Sache Gottes ju vertheibigen und ibn von einer angeblichen Nothwendigkeit frei ju machen geglaubt, indem er ibm die Freiheit lief, von mehreren Gutern bas geringere ju mablen. Ich habe auch bereits von herrn Dirops und anbern gesprochen, bie ebenfalls biefer befrembenben Anficht, bie nur zu viele Anbanger gablt, beigetreten find. Die, welche biefe Ansicht verfechten, bemerten nicht, daß fie Gott eine falfche Freiheit bewahren ober beffer beilegen wollen, nämlich bie Freiheit, unvernunftia banbeln ju tonnen. Das beißt, feine Berte für ber Berbefferung juganglich erflaren und uns in bie Unmöglichkeit verfeten, etwas Bernünftiges über bie Bulaffung bes Uebels zu fagen, ober auch nur zu hoffen, baf man etwas Bernünftiges barüber fagen fonne.

340. Diefe verfehrte Anficht bat ben Ausführungen bes Berrn Baple viel geschabet und ihm bie Mittel genommen, fich aus febr vielen Berlegenheiten au belfen. Dies tritt auch bezulalich ber Gefete bes Raturreiches ju Tage: er balt biefelben für willfürlich und unwichtig und bemertt. Gott batte fein Riel im Reiche ber Gnabe beffer erreichen tonnen, wenn er fich nicht an biele Belete gebunben, ober fich ofter eine Abweichung von benfelben aefattet, ober endlich andere Gefete biefer Art aufgestellt batte. Borgliglich glaubte er bas in Bezug auf bas Gefet fiber bie Berbinbung ber Seele mit bem Rorber, benn er ift mit ben neuern Cartesianern überzeugt, baf bie Borftellungen von ben finnlichen Beschaffenbeiten, bie Gott nach ihrer Anficht - gelegentlich ber Bewegungen bes Rorvers ber Seele verleiht, nichts enthalten, mas biefe Beweaungen barftellt ober ihnen gleicht, fo bag es rein willfürlich war, bag Gott uns bie Borftellungen von ber Site, von ber Ralte, vom Lichte und anderes, Die wir erfahrungemäßig tennen, gab, ba er une bei ber nämlichen Belegenheit auch gang anbere batte geben tonnen. 3ch babe mich febr oft gewundert, bag fo gescheibte Leute im Stanbe maren, an Anfichten Geschmad zu finben, bie fo wenig philosophisch find und ben Kundamentalfäten ber Bernunft fo febr miberfprechen. Denn nichts fennzeichnet bie Unvolltommenbeit einer Bbilofophie beffer, als wenn ber Philosoph fich ju bem Geständnis genothigt fieht, es gebe etwas vor, wofilr nach feinem Spfteme fein Grund porhanden ift: bas wiegt Spifure Abweichung ber Atome auf. Mag Gott ober bie Natur wirfen, biefe Thatigfeit wird immer ihre Grunde haben. Bei ben Berrichtungen ber Natur werben biefe Grunbe entweber von ben nothwendigen Wahrheiten ober von ben Gefeten abhangen, bie Bott für bie vernünftigften befunden bat, und bei ben Berrichtungen Gottes werben fie aus ber Bahl feitens ber bochften Bernunft bervorgeben, bie ibn jum Sanbeln bestimmt,

341. Der berühmte Cartesianer Berr Regis batte in feiner Metaphysit (2. Th., Buch 2, Rap. 29) bie Behauptung aufgestellt, bie Rabigteiten, welche Gott bem Menfchen gegeben, feien bie ausgezeichnetsten, bie ber Menich ber allgemeinen Ordnung ber Natur gemäß zu empfangen fähig mar. "Betrachtet man," fagt er, "nur bie Dacht Gottes und bie Ratur bes Menfchen an fich, fo fieht man mit Leichtigfeit ein, baf Gott ben Menfchen batte volltommener machen tonnen: betrachtet man aber ben Menichen nicht für fich allein und von ben übrigen Geschöpfen abgesonbert, sonbern als ein Glieb bes Universums und als einen Theil, ber ben allgemeinen Gefeten ber Bewegung unterworfen ift, fo wird man anertennen milffen, baf ber Menich fo volltommen ift, wie er fein tann." Er fligt bann noch bingu, "bag Gott nach unfern Begriffen gur Erhaltung unferes Rorpers tein geeigneteres Mittel habe anwenben tonnen als ben Schmerg." Berr Regis bat im allgemeinen Recht, wenn er fagt. Gott tonne in Ruchicht auf bas Gange es nicht beffer machen, als er es gemacht babe. Und obaleich es allem Anichein nach an einigen Orten bes Universums vernünftige Thiere giebt, bie vollkommener find als ber Menich, fo barf man boch behaubten, baf Gott Recht batte, alle verschiebenen Gattungen gu icaffen, von benen bie einen volltommener find als bie andern. Bielleicht ift es nicht unmöglich, baf es irgendwo eine Art von Thieren gebe, bie ben Menichen auferft abnlich. aber volltommener find als wir. Es ift jogar moglich, bag bas Menschengeschlecht mit ber Beit au einer größern Bolltommenheit gelangt, als wir uns jest vorzufillen permogen. Die Gefete ber Bewegung find offo fein Sinbernis für eine glogere Solltonine iben pie Denichen: bie Stelle aber, bie Gott femielben in Raume und in ber Beit angerbeion bot, beidrante be Bolltommenheiten, bie ihm ju Theil werben tonnen. 342. 3d bezweifle auch mit Berrn Bable, baf ber

Somers nothwendig fei, um bie Meniden por ber Gefahr au warnen. Diefer Autor geht jedoch au weit (f. Antwort a. b. Rleinftabter, Rap. 77, 2. Tb., S. 104). Er fceint ber Meinung zu fein, baf eine Luftempfindung bie namliche Wirfung baben tonne, und baf Gott, um ein Rind an ju großer Annaberung an bas Reuer ju verhindern, bemfelben Luftvorftellungen batte gemabren tonnen, bie feiner jebesmaligen Entfernung bom Reuer entfprechend groß gemefen maren. Dies Mustunftsmittel icheint mir nicht allen Uebeln gegenüber anwenbbar, mofern nicht ein Bunber eintritt: es ift burchaus mehr in ber Orbnung. baf bas, mas ein Uebel verurfachen würbe, wenn es allgu nabe mare, bei geringerer Nabe ein Borgefilbt bes Uebels verurfact. Inbeffen gebe ich au. baf bies Borgefühl etwas ichwächer als ber Schmerz fein konnte, und gewöhnlich ift bies auch ber Rall. Daber icheint ber Schmerz in ber That nicht nothwendig ju fein, um bie Bermeibung gegenwärtiger Befahr ju veranlaffen; er pflegt vielmehr als Strafe baffir an bienen, baf man fich wirklich in bas Uebel verftrict bat, und augleich als Warnung por einem abermaligen Rudfalle. Es giebt auch viele fcmerzbereitenbe Uebel, beren Bermeibung nicht von uns abbangt, und ba bie Auflösung bes Rusammenbangs unferes Rorvers eine Rolge' von vielen Unfallen ift, bie uns auftoken tonnen. fo mar es natürlich, bag biefe Unvolltommenheit bes Rorbers burch ein Gefühl von Unvollfommenheit in ber Seele bargeftellt murbe. Inbeffen mochte ich nicht bafur einfteben, ob es nicht Thiere im Universum giebt, beren Bau funftvoll genug ift, um bei jener Auflbfung ein gleichgiltiges Befühl zu bewirten, wie wenn man ein abgeftorbenes Glieb abnimmt, ober gar ein Gefühl ber Luft babei zu erzeugen, wie wenn man fich fratt. Denn die Unvolltommenbeit, welche bie Auflösung bes Korpers begleitet. tonnte aum Gefühle einer großern Bollfommenbeit Anlag geben, Die burd ben Busammenbang, ben man aufbebt, gebemmt ober gurudgehalten murbe, und in biefer hinficht konnte ber Körver als eine Art Gefängnis gelten.

343. Auch hindert nichts, daß es nicht Thiere im Universum gebe wie das, welche Cyrano de Bergerac in der Sonne antraf. Der Körper dieses Thieres bestand aus einer Art Flüsseligteit, die aus unzähligen sleinen Thieren zusammengesett war, die sich den Wiluschen des großen Thieres gemäß zu ordnen vermochten. Dieses derswandelte sich durch dies Mittel in einem Nu, wie es ihm gerade beliebte, und die Auflösung des Zusammenhangs schaete ihm so wenig, wie ein Ruderschlag dem Meere zu schaben vermag. Schließlich aber sind diese Thiere keine Menschen, sie leben nicht in unserm Jahrhundert auf unserre Erdsugel, und der Plan Gottes konnte hier auf Erden eines vernünstigen Thieres nicht entrathen, das mit Fleisch und Knochen versehen und in Folge seines Bans sitr den Somer empfänalich ist. 49)

344. Aber Berr Bable erbebt noch aus einem anbern Grunde, und amar aus bem bereits oben von mir ermabnten. Ginfbruch bagegen. Er icheint zu glauben, baf bie Borftellungen, welche bie Seele in Bezug auf bie Empfinbungen bes Rorpers bat, willfürlich feien; baber batte Gott es jo einrichten tonnen, baf bie Auflösung bes Qufammenbangs uns Bergnugen bereitet batte. Er will fogar, baf bie Befete ber Bewegung völlig millfürlich feien. "3d möchte miffen," fagt er (Antwort 2c., Rap. 166, 3. Th., S. 1080), .. ob Gott bie allgemeinen Gefete itber bie Mittbeilung ber Bewegung und bie besonbern Gefete über bie Berbindung ber menichlichen Geele mit einem organifirten Rorper burch einen Alt feiner auf ber Gleichgiltigfeit beruhenben Freiheit festgesett bat. In biefem Ralle tonnte er für alles andere Befete aufstellen und ein Spftem mablen, unter beffen Folgen fich weber bas moralifde, noch bas phyfifche Uebel befanb. Wenn man aber barauf erwibert, Gott fei burch bie bochfte Weisheit genöthigt gewesen, gerade die Gesetze auszustellen, die er aufgestellt hat, so haben wir damit das reine, volle Fatum der Stoiler. Die Weisheit hat dann Gott einen Weg vorgeschrieben, von dem abzuweichen ihm ebenso unmöglich ist, wie es ihm unmöglich ist, sich selbst zu vernichten." Dieser Einwurf ist schon zur Genilge widerlegt worden: sene Kothwendigkeit ist nur eine moralische, und es ist immer eine glückliche Nothwendigkeit, wenn man gezwungen ist, nach den Regeln der vollkommenen Weisheit zu handeln.

345. Uebrigens icheint mir ber Grund, ber vericbiebene Leute ju ber Meinung bestimmt, bag bie Gefete ber Bewegung willfürlich feien, baber ju rubren, bag nur wenige biefe Gefete grundlich gepruft baben. Man weiß gegenwärtig, baß herr Descartes fich bei ber Reststellung berfelben gewaltig geirrt bat. 3ch babe überzeugend bargethan, bag bie Erhaltung ber gleichen Menge von Bewegung nicht ftattfinden tann, ich finde aber, daß bie namliche Menge von Rraft, sowohl unbebingter wie richtenber und bezitalicher, totaler und getheilter, fich erhalt. Meine Brincipien, bie biefen Gegenstand fo weit entwickeln, wie er entwidelt werben tann, find noch nicht vollständig veröffentlicht worben, ich babe biefelben aber Freunden mitgetbeilt, die ein Urtheil barüber abzugeben vermögen, und biefen haben fie burchaus gefallen; auch haben biefe einige andere Leute von anerkanntem Wiffen und Berbienft au meiner Anficht belehrt. Gleichzeitig babe ich auch entbectt. baß bie Befete ber Bewegung, wie fie fich thatfachlich in ber Natur vorfinden und burch bie Erfahrung bemahr= beitet werben, allerbings nicht fo unbebingt beweisbar find wie ein Lebrfat ber Geometrie - aber bas ift auch nicht nothig. Gie entspringen nicht ganglich bem Brincipe ber Rothwenbigleit, sondern fie entspringen bem Brincipe ber Bolltommenbeit und ber Ordnung: fie find eine Wirtung ber Bahl und ber Beisheit Gottes. 3ch tann biefe Beiebe auf mehrere Arten beweifen, muß babei aber immer

etwas voraussehen, was nicht auf einer unbedingt geometrischen Nothwendigkeit beruht. Daher sind diese schönen Gesehe ein wunderbarer Beweis für das Dasein eines mit Einsicht und Freiheit begabten Wesens gegenüber dem Spsteme der unbedingten und vernunftlosen Nothwendigkeit Stratons und Spinozas. 45a)

346. 3ch habe gefunden, baf man biefe Befete er-Maren tann, wenn man annimmt, bag bie Wirfung immer ber Urfache an Rraft gleich fei, ober, was baffelbe ift, bag bie nämliche Rraft fich immer erhalte: aber bies Ariom einer bobern Bhilosophie fann nicht geometrisch bewiesen werben. Man tann auch anbere Grunbfate abulider Art anwenden, wie 3. B. jenes Brincip: bie Action ift immer gleich ber Reaction, bas bei ben Dingen eine Abneigung gegen bie aufere Beranberung poraussett, und weber aus ber Ausbehnung noch aus ber Undurchbringlichkeit abgeleitet werben tann; ferner jenen Sat, bag eine einfache Bewegung biefelben Gigenthitmlichfeiten bat, welche eine aufammengesette Bewegung baben tonnte, bie biefelben Uebertragung8-Ericeinungen bervorbrachte. Diefe Supothefen find febr annehmbar und geben eine febr gludliche Erflärung ber Befete ber Bewegung: es giebt gar nichts Baffenberes, um fo mehr, ba fie alle in einen Bunkt qu= fammenlaufen; es ift aber feine unbedingte Rothwendigfeit vorhanden, bie uns zwänge, fie gelten zu laffen, wie man bie Regeln ber Logit, ber Arithmetit und ber Geometrie gelten laffen muf.

347. Wenn man die Gleichgiltigkeit des Stoffs gegen Bewegung und Ruhe betrachtet, so scheint es, als ob der größte, im Justande der Ruhe besindliche Körper ohne jeden Widerstand durch den kleinsten in Wewegung besinden Körper fortgesührt werden könnte, in welchem Falle es eine Action ohne Reaction und eine Wirkung geben würde, die größer wäre als ihre Ursache. Es besteht auch keine Nothwendigkeit dastur, daß die Bewegung einer Kugel,

bie fich mit einer gewissen Schnelligfeit gleich A ungebinbert auf einer ebenen Rlache bewegt, Diefelben Gigenschaften baben milffe wie bie Bemegung ber Rugel fie haben murbe. wenn biefelbe fich mit geringerer Schnelligfeit in einem Boote bewegte, bag felbft mit bem Ueberrefte ber Beidwinbigfeit in gleicher Richtung führe, um zu bewirfen, bag bie Rugel, vom Ufer aus betrachtet, fich mit berfelben Schnelligfeit A fortbewege. Denn obgleich bier burch bas Boot ber Schein nämlicher Schnelligfeit und Richtung erzenat wirb. fo ift bod bie Sade nicht biefelbe. Inbeffen findet fic, bag bie Wirtungen bes Busammentreffens von Rugeln in bem Boote, beren Bewegung, jebe einzeln genommen, in Berbinbung mit ber Bewegung bes Bootes ben Schein beffen ergiebt, mas außerhalb bes Bootes geidiebt, auch ben Schein ber Wirfungen ergeben, welche Diefe nämlichen Rugeln bei ihrem Bufammentreffen außerbalb bes Bootes bervorbringen würben. Das ift fcon. aber man flebt nicht ein, weshalb es unbebingt nothmenbig ift. Gine Bewegung in ben Richtungen ber beiben Ratheten bes rechtwinkligen Dreieds bringt burch Aufammenfetung eine Bewegung in ber Richtung ber Spbothenufe zu Stande, aber es folgt baraus noch nicht, baf eine in ber Spootbenufe bewegte Rugel bie Wirfung ameier in ben Ratheten bewegten Rugeln von gleicher Grofe berporbringen muß, mas jeboch in ber That ber Kall ift. Es giebt nichts 3medmäßigeres als biefen Borgang, und Gott bat Befete gewählt, bie benfelben bewirken: aber man erblickt feine geometrische Nothwendigkeit barin. Gerabe biefer Mangel ber Nothwenbigfeit aber erbobt bie Schonbeit ber von Gott ausgewählten Gefete, in benen mehrere vortreffliche Grundfate fich vereint vorfinden, ohne baff man anzugeben vermag, welcher ber urspringlichfte barunter ift. 46)

348. 3ch habe ferner gezeigt, baß bier bas ichone Befet ber Stetigfeit beobachtet wirb, bas vielleicht

bon mir querft aufgestellt worben ift und eine Art Brilfftein bilbet, bor bem bie Regeln bes Berrn Descartes, bes Bater Rabry, bes Bater Barbies, bes Bater Dalebranche und anderer nicht besteben tonnen, wie ich jum Theil früher in ben Nouvelles de la Republique des Lottres \*) bes Berrn Baple bargethan babe. Diefem Befet aufolge tann man die Rube für eine nach ftetiger Abnahme erloschenbe Bewegung und ebenfo bie Gleichheit für eine ebenfalls erloschenbe Ungleichbeit anfeben, wie biefelbe fich aus ber ftetigen Berminberung bes grofern von zwei ungleichen Körpern ergeben würde, wenn ber fleinere mabrenbbem feine Große behalt. Diefer Ermagung gemäß muß bie allgemeine Regel für bie ungleichen ober in Bewegung befindlichen Rörver auch auf die gleichen ober bie Körber, von benen einer fich im Ruffande ber Rube befindet, als auf einen besondern Kall iener Regel anwendbar fein, mas auch bei ben mabren Gefeten ber Bewegung wirklich gelingt, wahrend es bei gewiffen, von Berrn Descartes und einigen anbern gescheibten Leuten erfundenen Gesetzen nicht gelingt. Schon biefer Umftanb beweift, baf biefelben übel abgefaft find, fo baf man im poraus behaupten tann, bak bie Erfahrung fie nicht beftatigen werbe. 47)

349. Diese Betrachtungen zeigen beutlich, daß die Raturgesetze, welche die Bewegung regeln, weder völlig nothwendig, noch völlig willfilrlich sind. Die hier einzusschapende Mittelstraße besteht darin, daß man sie filr eine Bahl der vollsommensten Beisheit erklärt. Auch zeigt dies wichtige Beispiel mit den Gesetzen der Bewegung auf das Deutlichse den Unterschied zwischen den drei oberührten Källen, nämlich zwischen erstens einer under dingten Nothwendigkeit oder metaphysischen oder logischen Nothwendigkeit, die man die blinde nennen kann.

<sup>\*)</sup> Reuigkeiten aus ber Gelehrten = Republik.

1

und die nur von den bewirkenden Ursachen abhängt; zweitens einer moralischen Rothwendigkeit, die der freien Bahl der Beisheit in Bezug auf die Endzwede entspringt; und endlich drittens etwas unbedingt Billkürlichem, das von einer nach beiden Seiten hin gleich großen Gleichgiltigkeit abhängt, die man sich vorstellt, die aber nicht erifiren kann, und bei dem ein zureichender Grund weder in der bewirkenden Ursache noch im Endzwede vorhanden ist. Folglich hat man Unrecht, wenn man das, was unbedingt nothwendig ift, mit dem, was durch den Grund des Besten bestimmt ist, oder die Freiseit, die durch die Bernunft bestimmt wird mit einer unbestimmten Gleichgiltigkeit verwechselt.

Dies befeitigt auch bas Bebenten bes Berrn Bable, ber befürchtet, bag, wenn Gott immer in feinem Willen bestimmt ift, Die Natur ihn würde entbebren und vermöge ber Rothwendigkeit in ber Ordnung ber Dinge bie nämliche Birfung wurde bervorbringen fonnen, bie man Gott auschreibt. Dies wurde mabr fein, menn 2. B. bie Gefete ber Bewegung, und alles übrige feine Quelle in ber geometrifden Rothwenbigfeit bewirtenber Urfachen batte; bei ben letten Bunften ber Unterfuchung fiebt man fich jeboch immer genothigt, auf etwas aurudaugreifen, mas von ben Endameden ober ber Angemeffenheit abhangt. Diefer Umftand gerftort auch ben beftedenbften Grund ber Naturaliften. Der Doctor Johann Joachim Becher, ein beutscher Argt, ber auch burch Bilder fiber Chemie befannt ift, batte ein Gebet aufgefett, bas ibm beinabe Banbel augezogen batte. Daffelbe begann mit ben Worten: O sancta mater Natura, aeterne rerum ordo\*), und ichloß mit bem Sate, bag biefe Ratur ibm feine Rebler verzeihen moge, ba fie felbst bie Urfache berfelben fei. Aber bie Ratur ber Dinge, als ohne Wahl

<sup>\*)</sup> D beilige Mutter Ratur, ewige Orbnung ber Dinge.

und ohne Einsicht genommen, hat nichts hiulänglich Bestimmenbes. Herr Becher bebachte nicht zur Gentige, daß ber Urheber der Dinge (Natura naturans) gut und weise sein muß, und daß wir böse sein können, ohne daß er an unsern Schlechtigkeiten mitschuldig ift. Wenn ein böser Mensch eristict, so muß Gott in der Region der möglichen Dinge die Vorstellung von einem solchen Menschen vorgefunden haben, der zu jener Folge der Dinge gehörte, deren Erwählung zur größten Bollommenheit des Unisversums ersorderlich war, und in der die Vergehen und Sinden nicht nur bestraft, sondern auch mit Vortheil wieset eingebracht werden und zum größten Gute beitragen.

351. Berr Bable bat inbeffen Die freie Babl Gottes ein wenig zu weit ausgebehnt. Gelegentlich einiger Bemerfungen über ben Beripatetiter Straton (Antwort auf bie Fragen eines Rleinftabters, 180. Rap., 3. Tb., S. 1239). welcher behauptete, baf alles aus ber Nothwenbigfeit einer einfichtslofen Natur bervorgegangen fei, meint er, biefer Bhilosoph batte auf bie Frage: Warum ein Baum nicht bie Rraft babe, Knochen und Abern ju bilben? feinerfeits fragen muffen: "Warum bat ber Stoff genau brei Ausbehnungen, warum würben zwei nicht für ihn bingereicht haben, warum hat er nicht vier? Und wenn man ibm bann erwidert batte, es tonne weber mehr noch weniger als brei Ausbehnungen geben, fo batte er nach ber Urfache biefer Unmbalichkeit gefragt." Diefe Borte berech= tigen au ber Annahme, bag Berr Bable geglaubt bat, bie Rabl ber Ausbehnungen bes Stoffs binge von ber Babl Gottes ab, wie es bon ibm abbing, ob er bemirfen ober nicht bewirken wollte, baf bie Baume Thiere bervorbrächten. In ber That, miffen wir etwa, ob es nicht an irgend einer entfernten Stelle bes Univerfums Blaneten ober Erben giebt, wo bie Rabel von bem ichottischen Barnatel - eines Bogels, ber auf Baumen machfen follte - Babrbeit ift. und ob es nicht fogar Lander giebt, wo man fagen konnte:

Fraxinus, et foeta viridis puer excidit alno\*)?

Bei ben Dimensionen bes Stoffs aber liegt bie Sache anbers: bier ift bie Dreigabl bestimmt, nicht burch ben Grund bes Beften, fonbern burch eine geometrifche Rothwendigfeit: nur beshalb baben bie Geometer beweifen tonnen, bag es nur brei fentrecht auf einander ftebenbe Linien giebt, Die fich in einem Buntte ichneiben tonnen. Man tonnte gar fein geeigneteres Beifviel mablen, um ben Unterfdieb awischen ber moralischen Rothwenbigfeit. welche die Babl bes Beisen bewirft, und jener vernunftlofen Nothwendigfeit Stratons und ber Spinggiffen barguthun. bie Gott ben Berftand und ben Willen abfprechen, als biefe Erwagung bes Unterfcbiebes zwifchen bem Grunbe für bie Gesetze ber Bewegung und bem Grunde für bie Dreizahl ber Ausbehnungen, ba ber erfte auf ber Wahl bes Beffen, ber aweite aber auf einer blinben geometrifden Rothmenbigfeit berubt. 49)

352. Nachbem wir liber die Gesetze für die Körper, d. h. über die Regeln der Bewegung gesprochen, kommen wir nun zu den Gesetzen über die Berbindung zwischen Seele und Körper, bei denen Herr Bayle ebenfalls eine unbestimmte Gleichgilkigkeit, etwas unbedingt Willküliches zu sinden meint. Er sagt darüber in der Antwort auf die Fragen eines Kleinfährers (Kap. 84, 2. Th., S. 163) solgendes: "Es ist eine verfängliche Frage, ob die Körper ein natürliches Bermögen bestigen, der Seele des Menschen Gutes oder Böses zuzustigen. Bezaht man dieselbe, so geräth man in ein sürchterliches Labyrinth: denn da die menschliche Seele eine untörperliche Substanz ist, so wird man sagen milsten, daß die örtliche Bewegung gewisser eine bewirkende Ursache ber Gedauten eines Gesties

Böller erzeugte bie schattige Esche, und ein kräftiger Knabe entsprang ber befruchteten Erle.

fei, was ben Karften Begriffen ber Philosophie wiberspricht. Berneint man fie aber, fo wird man au bem Geftanbnis gezwungen fein, baf bie Ginwirfung unferer Organe auf unsere Gebanten meber von ben innern Rabigteiten bes Stoffs, noch bon ben Gefeten ber Bewegung, fonbern von einer millfürlichen Ginrichtung bes Schöpfers abbangig ift. Man wird bann augeben muffen, baf es lebiglich von ber Freiheit Gottes abgehangen bat, biefe und biefe Gebanten unferer Seele mit ben und ben Mobificationen unferes Rörbers zu verfnühfen, nachbem er fogar alle Gesete über bie Einwirfung ber Körper auf einander bereits festgestellt batte. Daraus folgt, bag tein Theil bes Stoffs im Universum uns mit feiner nachbaricaft gu ichaben vermag, fo weit Gott es nicht will, und bag bemgemäß die Erbe ebenfo geeignet ift wie jeber andere Ort, ber Aufenthaltsort bes gludlichen Menfchen ju fein ..... Rurzum, es ift flar, bak es, um bie ichlechte Babl bei ber Freiheit an verbindern, nicht notbig ift, ben Meniden von ber Erbe fort au verseten. Gott konnte binfichtlich aller Willensatte auf Erben bas thun, mas er hinfichtlich ber guten Werte ber Brabestinirten thut, wenn er beren Erfolg burd mirffame ober burd gureidenbe Ongbenivenben fefffest. bie. obne bie Freibeit ju beeintrachtigen, immer bie Buftimmung feitens ber Seele erhalten. Es wurde ibm ebenfo leicht fein, bie Enticheibung unferer Seelen zu einer guten Babl bier auf Erben wie im himmel bervorzubringen."

358. Ich stimme barin mit Herrn Baple überein, daß Gott hier auf Erden, sei es auf natürlichem Wege, sei es durch außerordentliche Gnaden, eine solche Ordnung für die Körper und die Seelen einrichten konnte, und daß dies ein beständiges Paradies und einen Borgeschmad dom Zustande der Seligen im Himmel ergeben haben würde; auch ist kein Hindernis vorhanden, daß es nicht glücklichere Erden gebe als die unsere. Auein Gott hat aus guten Gründen gewollt, daß unsere Erde so sei, wie sie

ift.\*) Um jeboch ju beweisen, bag ein befferer Buftanb bienieben moglich gewesen mare, brauchte Berr Bable nicht auf bas Spftem ber Belegenheitsurfachen gurudgugreifen, bas von Wundern und von Boraussebungen ftrott, von benen bie Urbeber felbft jugefteben, baf fie unbegründet finb. Es find bies aber gerade zwei Rehler an einem Spfteme, bie baffelbe am weitesten von ber mabren Bhilosophie abfilbren. Es muß im erften Augenblid auffallen, bag Berr Bable fic bei biefer Belegenheit nicht bes Suftems ber borberbeftimmten Sarmonie erinnert bat, bas er friber gebriift hatte, und bas bier am rechten Orte mar. Da aber in biefem Spfteme alles mit einander verfnübft und harmonisch ift, alles aus Grunden bervorgeht und nichts zweifelhaft gelaffen ober bem breiften Ermeffen ber reinen, vollen Gleichgiltigfeit anbeimgestellt ift, fo icheint es Berrn Baple, ber bier ein wenig für jene Gleichgiltigfeit eingenommen war, bie er bei anbern Gelegenheiten fo gut be= fampfte, nicht bequem gewesen zu fein; benn er anberte febr leicht feine Meinung \*\*), nicht in bofer Abficht ober gegen fein Gemiffen, fonbern weil er bezuglich ber Frage, um bie es fich bier banbelt, noch ju teiner feften Anficht getommen mar. Er ging auf bas ein, mas ihm gerabe pafte, um bem Begner, ben er im Sinne hatte, entgegenzutreten, ba es fein Amed mar, bie Bbilofopben in Berlegenbeit au feten und bie Schwäche unferer Bernunft barguthun, und ich glaube, nie haben Artefilaos und Karneabes bas Kir und bas Wiber mit mehr Berebtsamfeit und Geift verfocten. Run barf man aber nicht zweifeln, um au zwei-

\*\*) Sufat: "Nil aequale homini fuit illi, nil fuit unquam

<sup>\*)</sup> Zusah: "So baß in Bahrheit, wie herr Bagle 3. B. will, auf unserm Erbball bas Berbleiben ber Rörper in bemfelben Zustanbe als besser für bie Seelen, nicht mit ber Bernunft verträglich war.]"

Sio impar sibi." (Richts war jenem Ranne gleich, nichts fo ungleich, Als er fich felbst.)

feln, sondern der Zweisel soll uns als Brücke dienen, um zur Wahrheit zu gelangen. Ich bemerkte dies oft dem verstorbenen Abbe Foucher gegentiber, der, wie einige Proben zeigen, die Absicht hatte, das sür die Atademiker zu thun, was Scioppius und Lipsius sür die Stoiker thaten, Herr Gassend ihr Epitur that, und was Herr Dacier mit so vielem Glück sür Platon zu thun begonnen hat. Man darf den wahren Philosophen nicht das vorwersen können, was der berühmte Casaubonus denen erwiderte, die ihm den Saal der Sorbonne zeigten und dabei demerkten, daß man an dieser Stelle mehrere Jahrshunderte hindurch dishputirt habe — "Und was hat man bewiesen?" fragte er. 80)

354. "Allerdings muß," fahrt Berr Bayle fort (S. 166), "seitbem bie Gesetze ber Bewegung fo festgestellt worben find, wie wir fie tennen, ein hammer, ber eine Rug trifft. biefelbe mit aller Rothwenbigfeit gerbrechen, und ein Stein. ber auf einen menschlichen Ruß fallt, bort eine Quetidung ober eine Berruttung ber Theile verurfachen. Aber bas ift auch alles, was aus ber Einwirfung biefes Steines auf ben menschlichen Rorper erfolgen fann. Will man, bak er noch überbies eine Empfindung bon Schmerz errege, fo muß man die Aufstellung einer andern Gefebreibe annebmen, als bie ift, welche bie Einwirfung und Rudwirfung ber Rorper auf einander regelt: man muß, fage ich, auf bas besonbere Spftem ber Gefete über bie Berbinbung ber Seele mit gewiffen Rorpern gurudgeben. Da nun aber bies Spftem nicht nothwendigerweise mit bem anbern verlnubft ift, fo bort bie Gleichailtigfeit Gottes bem einen gegenüber nach ber Ermählung bes anbern burchaus nicht auf. Er hat alfo biefe beiben Spfteme wie zwei Dinge. bie nicht von Ratur auf einander folgen, mit voller Freibeit mit einander verbunden und bemnach vermittelft einer willfürlichen Restfetung angeordnet, bag bie Berletungen bes Rorpers Schmerz in ber Seele erregen, bie mit biefem

Rörper vereint ift. Es bat also nur von ihm abaebanaen. ob er ein anderes Spfiem ber Berbindung awifden ber Seele und bem Rorber mablen mollte: er tonnte bemnach ein Spftem mablen, nach welchem bie Berlepungen nur bie Borftellung bes Beilmittels und ein heftiges. aber angenehmes Berlangen nach beffen Anwendung erwedt batten. Er konnte bie Einrichtung treffen, bak alle Rörber, bie im Begriff waren, einem Menichen ben Robf zu gerichmettern ober ihm bas Berg ju burchbobren, eine lebhafte Borftellung ber Gefahr erregten, und baf biefe Borftellung Urfache würde, bag ber Rorper fich fcbleunigft außer Treffweite begabe. Das alles wirbe fic ohne Wunder vollwaen baben, ba allaemeine Gefete über biefen Gegenstand porbanden gewesen sein wfirben. Das uns aus ber Erfabrung befannte Spftem lebrt uns, baf fich bie Bestimmung ber Richtung gewiffer Körper in Kolge unferer Wilniche anbert. Es war alfo eine Berbindung amischen unfern Buniden und ber Bewegung gewiffer Rorper moglich, burch welche bie nabrenben Gafte fich bergeftalt umgeftaltet baben würben, baf bie aute Beichaffenbeit unferer Organe niemals erschüttert worben mare."

355. Man sieht, herr Bayle ist der Meinung, daß alles, was nach allgemeinen Gesetzen geschieht, ohne Wunder geschehe. Ich habe jedoch schon hinlänglich dargethan, daß das Gesetz, wenn es nicht auf Gründen beruht und zur Erlärung der Begebenheit aus der Katur der Dinge dient, nur durch Wunder ausgesührt werden kann. So würde es z. B., wenn Gott geboten hätte, alle Körper sollten sich im Kreise bewegen, beständiger Wunder oanszusähren, denn dasselbe widerstreitet der Katur der Bewegung, nach welcher der Körper von Katur die Kreislinie verläßt, um seinen Weg in der geradlinigen Tangente sortzusetzen, salls nichts ihn zurückhält. Es reicht also nicht hin, daß Gott einsach besteht, eine Wunde solle eine ansende

genehme Empfindung erregen, er muß auch natürliche Mittel dazu aussindig machen. Das wahre Mittel, durch welches Gott bewirkt, daß die Seele Empfindungen von dem hat, was im Körper vorgeht, beruht auf dem Wesen der Seele, welche die Körper vertritt und im voraus so eingerichtet ist, daß die Vorstellungen, welche in ihr durch eine natürliche Gedankenfolge aus einander entstehen wersen, der Beränderung an den Körpern entsprechen.

356. Die Borftellung fieht in einer naturlichen Begiebung au bem. mas porgeftellt werben foll. Wenn Gott bie runde Gestalt eines Körpers burch bas Bilb eines Biereds vorstellen ließe, fo wirbe bas eine wenig paffenbe Borftellung fein, benn biefe Borftellung enthielte Eden und Erbohungen, mabrent am Originale alles gleich und eben ift. Oft unterbriidt bie Borftellung, wenn fie unvolltommen ift, etwas an ben Dingen, binguftigen tann fie jeboch nichts: bas wurbe fie, anstatt volltommener, vielmehr zu einer falschen machen. Uebrigens ift bie Unterbrildung bei unfern Wahrnehmungen niemals vollstänbig und ift in ber Borftellung, so weit fie verworren ift, immer mehr enthalten, als wir feben. Daber ift mobl Grund au ber Annahme vorbanden, baf bie Borftellungen von ber Warme, ber Ralte, ben Karben u. f. m. ebenfalls nur bie fleinen Bewegungen zur Darftellung bringen, bie bei ber Wahrnehmung jener Eigenschaften in ben Organen erregt werben, obgleich bie Menge und Geringfligigfeit biefer Bewegungen die beutliche Borftellung von benfelben binbert, ungefähr in ber Weise, wie wir auch bas Blan unb bas Gelb nicht unterscheiben, bas sowohl in ber Borftellung wie in ber Busammensetzung bes Grinen enthalten ift. wabrend bas Mitroftob barthut, bag bas, was griin ericeint, aus blauen und gelben Theilen aufammengefest ift. \*)

<sup>\*)</sup> Zusah: "Und so wird auch unsere Borstellung von ber Barme eine verborgene Borstellung von den die Barme bewirkenden Bewegungen enthalten."

Allerbings tann ber nämliche Gegenstand vericbieben vorgestellt werben, immer aber muß zwischen ber Borftellung und bem Gegenstande und folglich auch amiiden ben vericbiebenen Borftellungen ein und beffelben Gegenstandes eine bestimmte Beziehung befteben. ibectivischen Darftellungen, welche beim Rreise auf Regelionitte binauslaufen, zeigen, baf ein und berfelbe Rreis burch eine Ellipse, eine Barabel und eine Spherbel und fogar burch einen anbern Kreis, eine gerabe Linie und einen Bunft porgestellt merben fann. Nichts ericeint verfdiebener und unabnlicher als biefe Riguren, und boch befiebt eine bestimmte Begiebung jebes Bunftes au febem Buntte. Daber muß man einräumen, bag jebe einzelne Seele fich bas Universum ihrem Standpuntte gemäß und vermöge eines ibr eigentbumlichen Berbaltniffes vorstellt - immer aber besteht babei eine volltommene Sarmonie. Batte alfo Gott bie Auflösung bes Busammenhangs bes Rörbers in ber Seele burch eine angenehme Embfinbung vorftellen laffen wollen, fo würbe er nicht verfehlt haben, es fo einzurichten, baf gerabe biefe Auflösung zu irgend einer Bervollfommnung im Rörper geführt batte, etwa indem fie bemfelben eine neue Erleichterung ber Art gewährte, wie wenn man einer Burbe entlebigt ober von einer Reffel befreit wirb.\*) Allein biefe Gattung von organifirten Rorpern ift zwar möglich, findet fich aber nicht auf unferer Erbe, ber ameifelsohne ungablige Erfindungen abgeben, die Gott anberswo in Ausführung gebracht haben tann: es gentigt inbeffen, baf in Bezug auf bie Stellung, welche unfere Erbe im Weltall einnimmt, nichts Befferes für fle bervorgebracht werben fann, als Gott bervorgebracht bat. Er bebient fich ber Raturgefete, welche er aufgeftellt bat, auf bie möglichft befte Weife, und - wie auch Berr Regis am erwähnten Orte anerkannt bat - "bie

<sup>&</sup>quot;) gufaş: "Ober wie wenn ein eitergefülltes Gefowür gebffnet wirb."

Gefete, welche Gott in ber Natur aufgestellt hat, find bie vortrefflichsten, welche überbaupt erbacht werben können. " 51)

358. Berbinben wir bamit noch bie Bemertung im Journal des Savans vom 16. Marz 1705, die Berr Baple in bas 162. Ravitel (Th. 3, S. 1030) feiner Antwort auf bie Fragen ac. aufgenommen bat. Es banbelt fic ba um ben Auszug aus einem neuen, febr icharffinnigen Buche über ben Urfprung bes Uebels, bas wir bereits weiter oben ermabnt baben. "Die allgemeine LBfung," beißt es bort, "welche bies Buch binfichtlich bes physischen llebels giebt, läuft barauf binaus, bag man bas Universum als ein Wert betrachten muffe, bas aus verfciebenen Theilen ausammengesett ift, bie ein Banges ausmachen, und baf nach ben aufgeftellten Raturgefeten einzelne Theile nicht beffer fein tonnen, ohne bag andere folechter maren, und obne baf baraus ein im Bangen weniger volltommenes Spftem bervorginge. Dies Brincib" (beifit es weiter) "ift aut: wenn man aber nichts bingufligt, ericeint es nicht als gureichenb. Warum bat Gott Befete aufgeftellt, Die fo viele Unguträglichkeiten im Befolge haben? werben bie ein wenig schwer zu befriedigenben Bbilofophen fragen. Satte er nicht anbere aufstellen tonnen, die nicht mit Mangeln behaftet maren? Und um furz und biindig zu fein, warum bat er fich überbaubt Gesetse vorgeschrieben? warum banbelt er nicht ohne allgemeine Gefebe gang feiner Dacht und feiner Gute gemaf? Der Berfaffer bat die Schwierigkeit nicht bis au biefem Buntte verfolat: allerdings tonnte man vielleicht bei einer eingehenden Sichtung feiner Gebanten manches zu beren Lölung barin finden, eine eingebende Erörterung biefes Bunftes aber fucht man bei ibm vergebens."

359. Ich stelle mir vor, daß der tilchtige Berfasser bieses Auszuges bei seiner Andeutung, die Schwierigkeit dürfte gelöst werden können, etwas in diesem Punkte meinen Brincivien Aehnliches im Sinne batte, und batte er

fich an jener Stelle weiter auslaffen wollen, fo würde er augenscheinlich wie Berr Regis geantwortet baben, baf bie Befete, welche Gott aufgeftellt bat, Die porgliglichften maren. bie aufgestellt werben konnten, und babei augleich anertannt baben, baf Gott nicht umbin tonnte. Befete aufauftellen und Regeln au befolgen, weil bie Befete und bie Regeln bie Orbnung und bie Schönbeit erzeugen, weil obne Regeln banbeln, obne Berftand banbeln biefe, und baß eben beshalb, weil Gott feine gange Gute bat wirten laffen, bie Ausübung feiner Allmacht ben Gefeben ber Beisheit zweds Erlangung alles zu erreichenben Guten entibrochen bat: turaum, baf bas Dafein gewiffer befonberer Uebel, bie uns treffen, ein ficheres Beichen ift, bag ber befte Blan ibre Umgebung nicht juließ, und bag fie jur Bollenbung bes Gesammt=Guten bienen - eine Anicauung, mit ber felbft Berr Bable an mebr als einer Stelle einverftanben ift. 52)

360. Jest, nachbem wir zur Genilge bargethan baben, baf alles aus bestimmten Gründen geschieht, tann bezuglich biefer Grundlage für bas Borbermiffen Gottes feine Schwierigteit mehr besteben: benn obgleich jene bestimmenben Grunde nicht zwingen, find fie boch nichtsbestoweniger gewiß und ficher und laffen bas vorausseben, mas geicheben wird. Allerdings übersieht Gott bie ganze Rolge unseres Universums, wenn er baffelbe erwählt, mit einem Male, und es bedarf baber ber Berknüpfung ber Wirkungen mit ben Urfachen filr ibn gar nicht, um biefe Wirtungen borbergufeben. Da aber feine Beisbeit ibn gur Babl einer vollfommen gut verlnupften Folge bestimmt, fo tann es nicht fehlen, bag er einen Theil ber Folge im anbern erblictt. Es ift eine von ben Regeln meines Spftems ber allgemeinen Barmonie, bag bie Begenwart bie Butunft in ihrem Schoofe tragt, und bag ber, welcher alles fieht, in bem, mas ift, bas fieht, mas fein wirb. Roch mehr: ich babe in überzengenber Beife festgestellt, daß Gott in Folge des vollkommenen Zusammenhangs der Dinge in jedem Theile des Universums das ganze Universum fieht. Er ist ja unendlich schaffinniger als Hitgagoras, der ans der Größe der Fußspur auf die Körpergröße des Herlules schloß. Man darf deshalb nicht zweiseln, daß die Wirkungen in bestimmter Weise und ihren Ursachen folgen, ungeachtet der Zufälligkeit und sogar der Freiheit, die. nichtsbestoweniger neben der Gewißsheit oder der Bestimmtheit fortbestehen.

361. Unter andern bat bas Durand be Saint-Bourcain febr aut bemerkt, wenn er faat, baf bie kunftigen Bufallig= feiten in bestimmter Beife in ibren Urfachen an feben finb. und daß ber allwiffenbe Gott, ber alles fieht, was ben Willen reizen ober abidreden fann, barin auch ben Entidluft erbliden wirb, ben ber Wille erateifen wirb. 3ch könnte noch viele andere Antoren anführen, die baffelbe aelaat baben, und bie Bernunft gestattet auch tein anderes Urtheil barüber. Berr Jaquelot (Uebereinstimmung be8 Glaubens mit ber Bernunft. S. 318 u. f.) beutet, mie Berr Bayle bemerkt (Antw. a. e. Rleinftabter, Rap. 142, 3. Th., S. 796), ebenfalls an, baf bie Reigungen bes menichlichen Bergens und bie Beichaffenbeit ber Umffanbe Gott in untrliglicher Weise bie Bahl tennen lebren, bie ber Menich treffen wirb. Berr Baple fligt bingu, baft einige Molinisten bies ebenfalls behaubten und verweift babei auf bie, welche in ber Suavis Concordia\*) be8 Bernharbiners Betrus a Sancto Josepho, S. 579, 580. angeführt finb.

362. Die, welche biese Bestimmtheit bes Willens mit "Rothwendigkeit verwechselten, haben Ungeheuer ernnen, um dieselben dann zu bekämpfen. Um etwas Verinstigem auszuweichen, das sie in eine häßliche Gestalt rmummt hatten, sind sie in die größten Widerstung-

<sup>\*)</sup> Die fuße Gintracht.

teiten verfallen. Aus Furcht, eine eingebildete ober wenigstens andere Nothwendigkeit als die, um welche es sich handelt, zugestehen zu müssen, haben sie zugegeben, daß etwas eintrete, wosür weder Grund noch Ursache vorhanden ist, was völlig der lächerlichen Abweichung der Atome gleichkommt, die Epikur ohne jede Beranlassung geschehen ließ. Sicero in seinem Buche über die Beissaung hat sehr richtig erkannt, daß es, wenn die Ursache eine Wirelang hervordringen könnte, in Bezug auf die sollig gleichgiltig wäre — daß es dann ein wahres Gut-Glück, ein wirkliches Ungesähr, einem thatsächlichen Zusall geben würde, d. h. einen Zusall, der nicht nur in Bezug auf uns und unsere Unwissendiet, der gemäß man sagen kann:

Sed te

Nos facimus, Fortuna, deam, coeloque locamus,\*) sonbern auch in Bezug auf Gott und die Natur der Dinge Zusall wäre, und daß es solglich auch unmöglich sein wirde, die Ereignisse vorherzusehen, indem man über die Zusunst nach der Bergangenheit urtheilte. Er bemerkt noch am selben Orte sehr richtig: "Qui potest provideri, quicquam sutrum esse, quod neque causam habet ullam, neque notam, cur sutrum sit?"\*\*) Und ein wenig später: "Nihil est tam contrarium rationi et constantiae, quam fortuna; ut mihi ne in deum quidem cadere videatur, ut seiat quid casu et sortuito sutrum sit. Si enim scit, certe illud eveniet, sin certe eveniet, nulla sortuna est"\*\*\*) — wenn das Zutünstige

<sup>\*)</sup> Hof aber, Fortuna, machen wir zur Ebttin und verfeşen bich in ben himmel.

\*\*) Ber kann das Zuklnftige voraussehen, das weber eine Ursache

noch irgend ein Mertmal hat, weshalb es zufünftig ift?

\*\*\* Richts ist der Bernunft und der Regelmäßigteit so entgegengesetzt wie der Aufall, so daß, wie mir scheint, selch ein Gott nicht
wissen kann, was zufällig und von ungefähr eintreten wird. Denn
wenn er es weiß, so wird es gewiß eintreten, wenn es aber mit Gewissett eintritt, so für es kein Aufall.

gewiß ift, so giebt es keinen Zufall. Recht übel aber sett er hinzu: "Est autem fortuna; rerum igitur fortuitarum nulla praesensio est": es giebt aber einen Zufall, und beshalb kann man die zu-künftigen Ereignisse nicht vorauswissen. Er hätte vielmehr schließen milsen, daß es keinen Zusall giebt, da die Ereignisse vorherbestimmt und vorhergesehen sind. Aber er sprach an dieser Stelle gerade in der Person eines Afademiters gegen die Stoiker.

363. Schon die Stoiker leiteten nämlich die Boraussicht der Ereignisse aus den Beschlissen Gottes ab. Denn,
wie Cicero in der erwähnten Schrift sagt: "Sequitur
porro, nihil deos ignorare, quod omnia ad iis sint
constituta."\*) Und nach meinem Spseme hat Gott, da
er die mögliche Welt, die er zu schassen, so daß man sagen
kann, daß göttliche vorausgesehen, so daß man sagen
kann, daß göttliche wissen uns Anschauung unterscheide
sich vom Wissen aus Einsacher Einsicht nur darin, daß es
biesem ursprünglichen Wissen die Kenntnis des thatsäch=
lichen Beschlisses hinzugestigt, gerade dies Folge der Dinge
zu wählen, welche schon die einsache Einsicht, aber eben
nur als möglich, kennen lehrte; dieser Beschliss aber macht
iest das Universum wirklich.

364. Die Socinianer find also nicht zu entschuldigen, daß sie Gott die sichere Kenntnis der zuklinstigen Dinge und namentlich der zuklinstigen Entschlichse eines freien Geschöpfes absprechen. Denn selbst wenn sie sich eingebildet haben sollten, daß es eine auf völliger Gleichgiltigteit beruhende Freiheit gäbe, so daß der Wille ohne jeden Grund mählen und diese Wirtung daher nicht in ihrer Ursache vorhergesehen werden könnte — was doch eine arose Widerfinnigkeit ist — so mußten sie doch immer

<sup>\*)</sup> Se folgt ferner, bag bie Götter von allem Renntnis haben, weil alles von ihnen eingerichtet ift.

erwägen, daß Gott dies Ereignis in der Borstellung der möglichen Welt, die er zu schaffen beschloß, hatte vorhersehen können. Aber die Borstellung, die sie von Gott haben, ist des Urhebers aller Dinge unwürdig und entspricht wenig dem Geschick und dem Geiste, den die Schriftsteller dieser Partei häusig in besondern Erörterungen zu Tage treten lassen. Der Bersasser des Tableau du Socianismos) hat nicht ganz Unrecht, wenn er behauptet, der Gott der Socinianer wirde unwissend und ohnmächtig sein, wie der Gott Epikurs zehen Tag durch die Ereignisse bigelloß gemacht werden und klimmerlich sein Dasein hinschleppen, wenn er nur durch Muthmaßung weiß, was die Menschen wollen werden. <sup>54</sup>)

Die gange Schwierigfeit ift bier alfo nur aus einer falfchen Borftellung von ber Bufalligfeit und ber Freibeit entfbrungen und nur baber entftanben, baf man einer völligen ober nach beiben Seiten bin gleich großen Gleichgiltigkeit au bebürfen meinte, einer eingebilbeten Sache, von ber es weber eine Borftellung noch ein Beiibiel aiebt. noch jemals geben tann. Angenscheinlich hatte herr Descartes in feiner Jugend im College La Rloche biefe Anschauung eingesogen, und bas bewog ibn zu bem Ausspruche (Brincipien ber Philosophie, 1. Th., S. 41): "Unfer Denten ift endlich. Gottes Wiffen und Allmacht aber, burch welche er alles, was ift ober fein fann, nicht nur von Emigfeit ber gefannt, sondern auch gewollt bat, ift unenblich. Dies bat jur Rolge, baf wir wohl Ginficht genng befiten, um flar und beutlich ju ertennen, baf biefe Macht und bies Biffen in Gott ift, nicht aber Ginficht genug, um beren Umfang in ber Beife zu begreifen, baf wir wiffen tonnten, auf welche Weife biefe gottlichen Gigenicaften bie Sandlungen ber Menichen völlig frei und unbestimmt laffen." Der Schluft ift bereits weiter oben

<sup>\*)</sup> Darftellung bes Socianismus.

mitaetheilt worben. BBllig frei, bas geht mohl an; man verbirbt jeboch alles, wenn man bingufflat: vollig unbestimmt. Man bebarf burdaus feines unenblichen Willens, um einzuseben, baf bas Borbermiffen und Borberfeben Gottes unfern Sandlungen ibre Freiheit läft, ba Gott biefelben fo, wie fie finb. b. b. ale freie, in feinen Borftellungen vorbergesehen bat. Obgleich nun Laurentius Balla in seinem Dialoge gegen Boëtius (auf ben ich weiter unten noch naber eingeben werbe) mit vielem Glück bie Rreibeit mit bem Borbermiffen zu vereinen unternimmt. wagt er boch nicht ju hoffen, bag biefelbe fich auch mit ber Borfebung verföhnen laffe - es ift inbeffen bier gar feine Schwierigfeit mehr porbanben, weil ber Beichluft. biele Sanblung ins Dafein überzuführen, beren Ratur nicht mehr veranbert, wie bies bie einfache Renntnis von berfelben thut. Es giebt jedoch tein Wiffen, fo unenblich es auch fein mag, welches bas Wiffen und Borberfeben Gottes mit Sandlungen aus einer unbestimmten Urfache, b. b. mit einem dimarifden und unmöglichen Dinge. vereinen fann. Die Sandlungen bes Willens find auf zweierlei Art bestimmt, einmal burch bas Borberwiffen ober Borberseben Gottes und bann auch burch bie Beschaffenbeit ber befonbern nachften Urfache, eine Beschaffenheit, welche auf ben Neigungen ber Seele beruht. Berr Descartes fimmte binfictlich biefes Bunttes mit ben Thomisten überein, er brudte fich aber barüber mit feiner gewöhnlichen Mäßigung aus, um nicht mit einigen anbern Theologen in Streit zu gerathen. 55)

366. Herr Bayle berichtet (Antwort auf die Fragen 2c., 142. Kap., 3. Th.. S. 804), daß der Pater Gibieuf vom Oratorium im Jahre 1630 eine lateinische Abhandlung über die Freiheit Gottes und des Geschöhpfes veröffent-lichte, daß man heftig dagegen protestirte, daß ihm \*) eine

<sup>\*)</sup> Rufat: "Bom Bater Theophil Rannaub."

Rufammenftellung von fiebrig Biberfpruden aus bem erften Buche feines Wertes entgegengeftellt wurde, und bag ber Bater Annat, ber Beichtvater bes Königs, ibm noch amangia Sabre fpater in feinem Buche De incoacta libertate (edit. Rom. 1654 in 4.\*) bas Schweigen vorwarf, bas er noch immer beobachtete. "Wer follte," fligt Berr Bable bingu, "nach bem von bem Concilium de Auxiliis\*\*) angestifteten garm nicht glauben, bag bie Thomiften binfictlich ber Natur bes freien Willens Dinge lehren, bie ber Anficht ber Refuiten ichnurftracte zuwiderlaufen? Und nichtsbeftoweniger finbet man, wenn man bie Stellen burchgebt, welche ber Pater Annat (in seinem Buche Jansenius a Thomistis, gratiae per se ipsam efficacis defensoribus condemnatus \*\*\*), gebruckt 1653 in Baris in Quart) aus ben Werten ber Thomisten ausgezogen bat, baf es im Grunde genommen nur Wortstreitigfeiten amischen awei Secten finb. Die an fich wirtsame Gnabe ber einen belant bem freien Willen gang ebenfo viel Wiberftanbefraft wie bie übereinstimmenbe Gnabe ber anbern." Berr Baule meint, baf man von Sanfenins felbft naben bas nämliche fagen tonne. "Jansenius," fagt er, "war ein fabiger Roof von fostematischem Beifte und febr arbeitsam: er bat 22 Sabre an feinem Augustinus gearbeitet. Es geborte babei ju feiner Absicht, die Jesuiten binfichtlich bes Dogmas von ber Willensfreiheit ju wiberlegen - noch aber bat man nicht entscheiben tonnen, ob er bie auf ber Gleichgiltigfeit beruhende Freiheit verwirft ober annimmt. Man entnimmt feinem Berte eine aubllofe Menge pon Stellen für und gegen biefe Anficht, wie ber Bater Annat felbft (in feinem oben ermähnten Buche De incoacta libertate) gezeigt bat . . . . So leicht ift es, biefen Buntt

<sup>\*)</sup> Ueber bie ungezwungene Freiheit (Rom 1654 in Quart).

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bie Silfen ber Gnabe. \*\*\*) Der von ben Thomiffen, ben Bertheibigern ber an fich mitf- famen Gnabe, verurtheilte Janlentus,

in Dunkelbeit au bullen." bemerkt Berr Bable am Schluffe biefer Betrachtung. Bas ben Bater Gibieuf betrifft, fo muß man einraumen, bag berfelbe baufig bie Bebeutung ber Ausbrude veranbert und folglich ber Frage im Gangen tein Genuge thut, obicon er oft gang gute Dinge porbringt.

367. In ber That entspringt bie Berwirrung meistens nur bem Doppelfinn ber Ausbrücke und ber geringen Sorafalt, mit ber man fich bestimmte Borftellungen bafür zu bilben fucht. Das erzeugt immermabrenbe und meiftens migberftanbene Streitereien liber bie Nothwendigteit und die Zufälligkeit, bas Mögliche und bas Unmögliche. Wofern man aber einfieht, baf bie Rothwendigkeit und bie Möglichfeit, im ftreng metabbofifchen Ginne genommen. einzig von ber Frage abbangen, ob ber Gegenftanb an fich ober fein Gegentheil einen Wiberfpruch entbalt ober nicht: mofern man ermagt, bag bie Bufalligfeit fich febr mobl mit ben Reigungen ober Gründen verträgt. welche bazu beitragen, bag ber Wille fich entscheibet; wofern man weiter zwischen ber nothwenbigfeit und ber Beftimmtheit ober Gewifibeit, zwifden ber metabbifiden Rothmenbiateit, bie teine Babl läft, ba fie nur einen Gegenftanb als möglich barbietet, und ber moralischen Nothwendiafeit, bie ben Weisen jur Wahl bes Beften nöthigt, richtig ju unterscheiben weiß - furzum, wofern man fich von bem Sirngespinnfte ber völligen Gleichailtigfeit befreit, bie nur in ben Blidern ber Bhilosophen und auf bem Papiere ju finben ift (benn fie vermogen biefen Begriff meber in ibrem Ropfe flar ju erfaffen, noch burch irgend ein Beifpiel an ben Dingen bie Realität beffelben barauthun), fo wird man leicht aus einem Labbrinthe beraustommen, beffen ungludlicher Dabalus ber menfchliche Beift gewefen ift, und bas fowohl bei ben Alten wie bei ben Reuern zahllose Wirren verursacht und die Menschen sogar zu bem lächerlichen Irrthum bes faulen Sophismas gebracht bat.

bas sich kaum noch vom Fatum der Türken unterscheibet. Es wundert mich nicht, wenn die Thomisten und die Jesuiten und sogar die Molinisten und die Jansenisten im Grunde genommen hinschtlich dieses Punktes unter sich übereinstimmenderer Meinung sind, als man glaubt. Ein Thomist und sogar ein verständiger Jansenist wird sich mit der gewissen Bestimmtheit begustgen, ohne dis zur Rothwendigkeit zu gehen: und geht jemand so weit, so wird der Irrkhum vielleicht nur im Borte liegen. Ein einsichtsvoller Molinist wird sich mit einer der Nothwendigkeit entgegengesetzten Dieichgiltigkeit begustgen, die aber keit neswegs die überwiegenden Neigungen ausschließen wird. De

368. Auf Herrn Baple jedoch, der immer mehr geneigt ift, sie hervorzuheben als sie zu lösen, obgleich ihm das vielleicht besser gelungen sein wirde als jedem andern, wenn er seinen Geist in dieser Richtung hätte wirken lassen wollen, haben diese Schwierigkeiten einen starken Eindruck gemacht. Man höre, was er in seinem Wörterbuche, Artikel Jansonius, Anm. G, S. 1626, darüber sagt: "Irgend jemand hat die Materie von der Gnade ein Meer genannt, das weder Grund noch User habe. Bielleicht hätte er sing von Messen ausgedrickt, wenn er sie mit der Meerenge von Messen der glichen hätte, wo man immer in Gesahr schwebt, auf die andere Klippe zu gerathen, während man die eine zu vermeiden sucht:

Dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis Obsidet.\*)

Alles läuft zuletzt barauf hinaus: Hat Abam frei gefündigt? Antwortet man Ja, so ersolgt ber Einwurf: Also ist sein Fall nicht vorhergesehen worden; antwortet man Nein, so ersolgt ber Einwurf: Also ist er nicht schuldig. Man mag hundert Bände gegen den einen oder den andern von diesen

<sup>\*)</sup> Rechts hält Scylla ben Strand, und die unfriedsame Charybbis Links. Birg. Aen. III, 420.

beiben Schlüffen schreiben, man muß nichtsbestoweniger einräumen, entweber baß bas untrügliche Borherschen eines zufälligen Ereignisses ein völlig unbegreisliches Mysterium ift, ober baß die Weise, auf welche ein Geschöpf, das keine Kreibeit besitzt, bennoch sündigt, burchaus unfaßlich ift."

369. 36 mufte mich febr taufden, ober jene beiben angeblichen Unbegreiflichkeiten verschwinden burch meine Lösungen vollftändig. Wollte Gott, man konnte ebenfo leicht bie Krage beantworten, wie bas Rieber aut zu beilen und bie Klippen ameier dronischen Krantbeiten au vermeiben feien, von benen bie eine entsteben tann, wenn man bas Kieber gar nicht beilt, und bie anbere, wenn man es ichlecht beilt. Wenn man bebauptet, bag ein freies Greignis nicht porbergefeben merben tonne, fo verwechselt man die Freiheit mit ber Unbestimmtheit ober ber völligen und nach beiben Seiten bin gleich großen Gleichgiltigfeit; und wenn man meint, bag ber Mangel ber Freiheit bie Strafbarfeit bes Menichen verbinbern würbe, jo verftebt man barunter eine Freiheit, Die, nicht ber Bestimmung ober ber Gewißheit, sonbern ber Rothwendigfeit und bes 2manges lebig ift. Man fieht, bas Dilemma ift nicht richtig gefaßt, und es befteht ein breiter Durchaang amischen ben beiben Minben. Man tann namlich erwidern. Abam habe frei gefündigt und Gott habe ihn als fündigend im Zustande seiner Möglichkeit geseben, welcher Buftanb nach bem göttlichen Beidluffe, bie Gunbe jugulaffen, jum wirklichen warb. Freilich bat fich Abam in Folge gewiffer vorwiegender Reigungen gum Gundigen bestimmt: aber biefe Bestimmung bes Willens gerftort weber bie Bufalligfeit noch bie Freiheit, und bie gewiffe Bestimmung bes Willens jum Gunbigen, bie beim Meniden porhanden ift, hindert - an und für fich genommen - teineswegs, bag er fich nicht ber Stinbe enthalten tonne, unb bağ er, ba er fünbigt, nicht foulbig fei und Strafe verbiene, um fo mehr, ba biefe Strafe ibm und andern nitslich fein

und dazu beitragen kann, sie ein ander Mal zur Enthaltung von der Sünde zu bestimmen; dabei ganz von der rächenden Gerechtigkeit abgesehen, die über den Zweck der Entschädigung und Besserung hinausgeht, und in der ebenfalls nichts enthalten ist, was durch die gewisse Bestimmung der zuställigen Entschlisse des Willens bestritten würde. Im Gegentheil, man darf behaupten, daß die Strasen und Beslohnungen zum Theil überssisssisse sie Besserung nämlich, wenn zwecken versehlen wirden, der Besserung nämlich, wenn sie nicht dazu beitragen könnten, den Willen ein anderes

Mal zu einem beffern Sanbeln zu bestimmen. 57)

870. "Bezuglich ber Frage von ber Freibeit." fabrt Berr Bable fort, "fteben nur zwei Bege offen: entweber muß man fagen, alle bestimmten Urfachen ber Seele, welche mit ihr jusammenwirten, belaffen ihr bie Rraft, ju banbeln ober nicht zu banbeln, ober man muß fagen, biefelben bestimmen fie in folder Beife aum Sandeln, bag fle fic bem nicht entrieben tann. Der erfte Weg ift von ben Moliniften eingeschlagen worben, ber zweite ift ber ber Thomiften, ber Sanfeniften und ber Brotestanten bes Genfer Befenntniffes. Inbeffen baben bie Thomiften Stein und Bein geldworen, bak fie feine Sanfeniften maren, und biefe baben mit bem nämlichen Gifer bie Bebaubtung verfochten, bag fie binfictlich ber Freiheit feine Calvinifien feien. Auf ber anbern Seite baben bann bie Moliniften bebaubtet. St. Anguftinns babe burchaus nicht ben Janfenismus gelehrt. Go wollten alfo bie einen nicht jugefteben, baf fle mit Leuten übereinstimmten, bie für Reber galten, und bie andern nicht einraumen, baf fie einem beiligen Glaubenslehrer miberfprachen, beffen Aufichten immer für rechtgläubig gegolten baben, und beibe Barteien gaben bunbert verschiebene Seiltangerftudden gum Beften" u. f. m.

871. Die beiben Bege, welche Herr Baple hier unterscheibet, schließen einen britten nicht aus, ber barin besteht, bag man sagt, die Willensbestimmung ber Seele entspringe

nicht lebiglich aus bem Ausammenwirten aller außer ber Seele liegenben Urfachen, fonbern auch aus bem Buftanbe ber Seele felbft und ihrer Reigungen, bie fich mit ben finnlichen Ginbruden vermifden und biefelben verftarten ober abichmachen. Dun aber bemirten bie außern und innern Urfachen aufammen genommen nur, bag bie Seele fich mit Gemigheit entideibet, nicht, baf fie fich mit Rothmenbigfeit entideibet: benn es wurde feinen Biberibrud enthalten, wenn fie fich anders enticbiebe, ba ber Wille wohl angetrieben, aber nicht gezwungen werben tann. 3d gebe bier nicht auf eine Erörterung bes Unterschiedes ein, ber binfichtlich biefes Bunttes amifchen ben Janfeniften und ben Reformirten beffebt. Bielleicht find fie bei einer folden Frage, wo man fich hanfig in verwidelte Spitfinbigfeiten verliert, begliglich ber Dinge ober ber Ausbritde nicht immer mit fich felber einig. Der Bater Theophile Rapnaud bat in seinem Buche: Calvinismus religio bostiarum\*) die Dominicaner treffen wollen, ohne fie ju nennen. Auf ber anbern Seite beschulbigten bie, welche fic Anbanger bes beiligen Augustinus nannten, die Moliniften bes Belagianismus ober wenigstens bes Semibelagianismus, und zuweilen übertrieb man bie Dinge auf beiben Seiten, theils inbem man eine unbestimmte Gleich giltigteit vertheibigte und bem Menichen allau viel quertheilte, theils inbem man lebrte: determinationem ad unum secundum qualitatem actus licet. non quoad ejus substantiam \*\*), b. b. es beftebe bei ben Richt-Biebergeborenen eine Bestimmung jum BBfen, als wenn fie immer nur fünbigten. Grunde genommen, glaube ich, barf man ben Anbangern von Sobbes und Spinoza nicht vorwerfen, baf fie bie

<sup>\*)</sup> Der Calvinismus, eine Keligion für die wilben Thiere. \*\*) Die Bestimmung zu eiwas gemäß der Beschaffenheit der Handlung, nicht hinschlich deren Substanz, ist statibati.

Freiheit und bie Bufalligfeit aufheben, benn fie meinen, nur bas, was geschieht, fei möglich und muffe in Folge einer einfichtstofen geometrischen Nothwenbigfeit geschehen. Sobbes verftofflichte alles und ordnete es einzig und allein ben mathematischen Gesetzen unter; Spinoza fprach Gott ebenfalls bie Ginficht und bie Babl ab und lieft ibm nur eine blinde Macht, aus ber alles mit Nothwendigkeit berporgebt. Die Theologen ber beiben protestantischen Barteien find alle mit gleichem Gifer bemüht, eine unerträgliche Nothwendigkeit ju wiberlegen, und obaleich bie Anbanger ber Dortrechter Spnobe zuweilen lebren, es genitge. wenn bie Freiheit bes Zwanges lebig fei, fo fceint boch bie Nothwendigfeit, welche fie berfelben belaffen, nur bupothetischer Art ober bas an fein, mas man baffenber Gewinheit und Untritglichfeit neunt. Go zeigt fich, bag bie Schwierigfeiten febr oft nur in ben Ausbrilden liegen. Daffelbe fage ich von ben Ranfeniften, obgleich ich alle biefe Leute nicht in allem entschulbigen mag. 68)

372. Bei ben hebräischen Kabbalisten bebentete Malcuth ober das Reich, die letzte der Sephiroth, daß Gott
völlig unwiderstehlich, aber sanft und ohne Gewalt regiere,
so daß der Mensch seinem eigenen Willen zu folgen glaubt,
während er den Gottes aussikrt. Sie sagten, Abams
Sünde sei truncatio Malcuth a caeteris plantis\*) gewesen, d. h. Adam hätte die letzte der Sephiroth abgetrennt, indem er sich ein Reich im Reiche Gottes bildete
und sich eine von Gott unabhängige Freiheit beilegte, sein
kall aber habe ihn gelehrt, daß er nicht durch sich selbste
bestehen könne, und daß die Menschen der Wiederaufrichtung durch den Messas bedürsen. Diese Lehre ist einer Auslegung in gutem Sinne sähg. Spinoza aber, der
in der von Schriftsellern seiner Ration versassen kabbala
sehr bewandert war und sact (Tractatus theologico-

<sup>\*)</sup> Gine Abtrennung Malcuths von ben übrigen Pflanzen.

politicus, c. 2. n. 6\*), daß bie Menschen bei ihrer that= factlichen Auffassung ber Freiheit ein Reich im Reiche Bottes errichten, bat bie Dinge auf bie Spite getrieben. Das Reich Gottes ift bei Spinoza nichts anberes als bie Berricaft ber Nothwendigkeit und awar einer blinden Nothwendigfeit (wie bei Straton), burch welche alles aus ber göttlichen Ratur bervorgebt, obne baf bei Gott eine Wahl vorbanden ift, und obne bak die Babl bes Menichen ihn von ber Nothwendigfeit frei macht. bingu, bag bie Menichen, um bas aufzurichten, mas Imperium in Imperio (\*\*) genannt wirb, fich einbilbeten, ibre Seele ware ein unmittelbares Erzeugnis Gottes, bas nicht burch natürliche Urfachen bervorgebracht werben fonne. und hatte eine unumidrantte Gewalt, fich ju enticheiben, was ber Erfahrung wiberfpricht. Spinoza ift mit Recht gegen eine unumidrantte Bemalt ber Selbfibeftimmung. b. b. eine Gewalt, fich obne Grund zu entscheiben: eine folde fommt nicht einmal Gott au. Aber er hat Unrecht, wenn er glaubt, bag eine Seele, eine einfache Subftang, auf natikrlichem Wege erzeugt werben könne. Allerbings war ibm bie Seele, wie es icheint, nur eine porlibergebenbe Umgestaltung, und wenn er sie auscheinend bauernb und fogar ewig macht, fo fest er bie Borftellung bom Rorper an ibre Stelle, bie ein einfacher Begriff und nicht eine wirkliche Sache ift. 59)

373. Interessant ist, was herr Baple (Wörterbuch, Art. Spinoza, Anm. M, S. 2774) von Johann Brebensburg, einem Bürger von Rotterbam, erzählt. Dieser verössentlichte gegen Spinoza ein Buch mit bem Titel: Enervatio Tractatus Theologico-Politici, una cum demonstratione, geometrico ordine disposita, Naturam non esse Deum, cujus essati contrario praedictus Tractatus

<sup>\*)</sup> Theologijch spolitische Abhanblung, Kap. 2, §. 6. \*\*) Reich im Reiche (Gottes).

unice innititur. \*) Man war überrascht, baf ein Mann. ber fich nicht berufemafig mit ben Wiffenschaften beschäftigte und nur wenig Gelebrfamteit befaß (er hatte fein Buch in blamifder Sprache gefdrieben und es bann ins Lateinische übersetzen laffen), fo icharffinnig in bie Brincivien Spinozas batte einbringen und biefelben mit foldem Wifide batte wiberlegen konnen, nachbem er fie burch eine gewiffenhafte Analyse so zusammengestellt hatte, bag fie ibre gange Kraft gu offenbaren vermochten. "Man bat mir erathlt," fabrt Berr Bable fort, "baf biefer Schriftfteller, nachbem er ungablige Male über feine Antwort unb bas Brincip feines Gegners nachgebacht hatte, foliefilich fand, man tonne bies Brincip in einen Beweis umgeftalten. Er unternahm es alfo, ju beweifen, bag es feine andere Urfache aller Dinge gebe, als eine Natur, bie mit Nothwendigfeit existirt und vermöge einer unwandelbaren. unvermeiblichen und unwiberruflichen Rothwenbiateit banbelt. Er beobachtete babei ftreng bie Methobe ber Beometer, und nachbem er feinen Beweis aufgebaut batte. priffte er benfelben von allen erbentlichen Seiten und fucte feine Schwäche aufzufinden, ohne boch je irgend ein Mittel au feiner Widerlegung ober auch nur Abidwadung au8= findig machen zu tonnen. Dies verurfacte ibm einen wahren Rummer: er flagte bartiber und bat bie fcarffinnigsten unter feinen Freunden, ihm bei ber Auffpurung ber Rebler biefes Beweifes behilflich au fein." Richtsbeftoweniger war es ihm nicht lieb, baft man Abschriften babon nahm. Der Socinianer François Cuber (ber gegen Spinoza Arcana Atheismi revelata \*\*), Rotterbam 1676. geschrieben batte), im Befite einer folden Abschrift, ver-

<sup>\*)</sup> Entkräftung ber theologisch-politischen Abhanblung, nehst einem geometrisch geordneten Beweise, daß die Natur nicht Gott ist, auf welchen Sas sich die genannte Abhanblung im Gegentheil ausschließe kich stützt.

\*\*) Die enthüllten Geheimnisse des Atheismus.

öffentlichte biefelbe, wie fie mar, b. b. in plamifder Sprace, mit einigen Betrachtungen barüber und beschulbigte ben Berfaffer bes Atheismus. Der Angefdulbigte vertheibigte fic barauf in berfelben Sprache. Orobio, ein febr tlich= tiger illbischer Arat (ber nämliche, welcher von Berrn v. Limborch wiberlegt worben ift und auf biefe Biberlegung, wie ich bore, in einem nachgelaffenen, noch ungebrudten Werte geantwortet bat) veröffentlichte gegen Brebenburgs Beweis ein Buch mit bem Titel: Cortamon Philosophicum propugnatae veritatis Divinae ac naturalis. adversus J. B. principia\*), Amsterbam 1684. Und ebenso ichrieb Berr Aubert be Berse im nämlichen Rabre gegen benfelben unter bem Ramen Latinus Serbattus Sartonsis. Berr Brebenburg verficerte feierlich. baff er von ber Willensfreiheit und ber Wahrheit ber Religion überzeugt fei und lebhaft wünsche, man möge ibm ein Mittel gur Wiberlegung feines Beweifes angeben.

374. Ich möchte wohl biesen angeblichen Beweis sehen und wissen, ob er zu zeigen strebt, daß die Ur-Natur, die alles hervorbringt, ohne Wahl und ohne Bewußtsein verschre. In diesem Falle, das räume ich ein, würde der Beweis spinozistisch und gesährlich sein. Meinte er aber vielleicht, daß die göttliche Natur durch ihre Wahl und den Grund des Besten zu dem bestimmt wird, was sie hervordringt, so brauchte man sich über diese angeblich unwandelbare, unvermeibliche und unwiderrussliche Nothwendigkeit nicht zu betrilben. Denn sie ist nur eine moralische, eine glückliche Nothwendigkeit, und sättliche Volkwendigkeit, und katt die Religion zu vernichten, zeigt sie vielmehr die abtrilche Volkwendigkeit in ihrem böchken Glanze.

375. Bei bieser Gelegenheit will ich noch erwähnen, baß herr Baple (auf S. 2773, Anm. L) ber Meinung

<sup>\*)</sup> Philosophischer Rampf ber vertheibigten göttlichen und natürlichen Bahrheit gegen bie Principien bes J. B.

berer gebenft, melde bie 1665 veröffentlichte Schrift: Lucii Antistii Constantis de Jure Ecclesiasticorum liber singularis\*) fitr ein Wert Spinozas balten, baf ich aber Urfache habe, bies zu bezweifeln, obgleich Berr Colerus. ber uns einen von ibm verfaften Bericht tiber bas Leben biefes beruhmten Juben geliefert bat, ebenfalls biefer Meinung ift. Die Anfangsbuchstaben L. A. C. bringen mich zu bem Schluffe, baf ber Berfaffer biefes Buches be la Court ober van ben Soof gewesen ift, ber fich burch "Das Intereffe Bollands", "Das politifche Gleichgewicht" und eine Menge anderer Schriften, Die er - 3. Th. unter ber Cbiffre V. D. H. - gegen ben Erbstatthalter von Solland veröffentlichte, einen Namen gemacht hat. Man bielt nämlich bamals ben Statthalter ber Republit für gefährlich, ba ber Anfolga bes Bringen Wilhelm II. auf Amfterbam noch frifch im Gebachtnis mar. Und ba bie meiften hollanbischen Beiftlichen gur Partei bes Sohnes biefes Bringen gehörten, ber bamals noch minberiähria war und herrn de Witt sowie die sogenannte Raction Lewenftein im Berbachte hatten, baß fie bie Arminianer, bie Cartefianer und andere, noch mehr gefürchtete Secten beallnstiaten. weshalb man benn auch bas Bolt gegen fie aufzureigen versuchte, mas, wie ber Ausgang gezeigt bat. nicht obne Erfolg geschab - fo mar es febr naturlich. baß herr be la Court eine folde Schrift veröffentlichte. Allerbings balt man in ben Schriften, welche bas Bartei-Intereffe erzeugt, felten bie rechte Mitte. 3m Borbeigeben erwähne ich noch, bag man vor furzem eine frangöffiche Ueberfetung bes "Intereffes Sollands" bes Berrn be la Court unter bem falichen Titel "Memoiren bes Groß-Benfionars be Witt" veröffentlicht bat, als ob bie Gebanten eines Bribatmannes, ber allerbings jur Bartei

<sup>\*)</sup> Das eine Buch vom Rechte ber Geistlichen von Lucius Antistius Constans.

be Bitts gehörte und ein tlichtiger Kopf war, aber weber hinlängliche Kenntnis von ben Staatsgeschäften noch Fähig-teiten genug besagh, um wie dieser große Staatsbeamte zu schreiben, für das Erzeugnis eines ber erften Männer seiner Zeit gelten könnten.

376. Bei meiner Rudfebr aus Franfreich über England und Solland lernte ich Beren be la Court wie auch Spinoza tennen und erfuhr bon ihnen einige intereffante Bilge aus ber bamaligen Zeitgeschichte. Berr Baple ergablt S. 2770. bak Spinoza bas Lateinische unter einem Arate Namens Franz van den Ende findirte. und berichtet aleichzeitig nach Berrn Sebastian Kortholt (ber barilber in ber Borrebe gur zweiten Auflage bes Buches feines verftorbenen Herrn Baters: De tribus impostoribus, Herbertus L. B. de Cherbury, Hobbio et Spinosa\*) (prict), bak ein Mabchen Spinoza bas Latein lehrte, und bag basfelbe fich bann mit Berrn Rertering verbeiratbete, ber gleichzeitig mit Spinoza ibr Schiller mar. 3ch bemerte bazu. bak bies Mabden bie Tochter bes Berrn van ben Ende mar und ihren Bater in feiner Lehrthätigkeit unterflütte. Bon ben Enbe, ber fich auch A finibus nannte, ging fpater nach Baris, wo er im Kaubourg Saint-Antoine ein Benfionat bielt. Er galt für einen ausgezeichneten Lebrer und fagte mir, als ich ibn befuchte, er wolle wetten, baf feine Buborer immer aufmertfam auf bas maren, mas er bortragen würde. Auch bamals batte er ein junges Mabchen bei fich, bie Lateinisch sprach und geometrische Beweise aufftellte. Er batte fic bei Beren Arnauld eingeschmeichelt, und bie Sefuiten begannen auf feinen Ruf eifersuchtig zu merben. Balb barauf verlor er jedoch bas Leben, ba er fich an ber Berichwörung bes Chevalier be Roban betheiligt batte. 60)

377. Wie mir icheint, habe ich jur Gentige gezeigt, bafi weber bas Borberwiffen, noch bas Borberfeben Gottes

<sup>\*)</sup> Bon ben brei Betrugern Lorb Gerbert von Cherbury, Sobbes und Spinoza,

feiner Gerechtigfeit und feiner Gitte, noch unferer Freibeit Abbruch thun tonnen. Es bleibt alfo nur noch die Schwierigfeit, welche aus ber Beibilfe Gottes ju ben Sanblungen bes Geschöpfes entspringt, eine Beibilfe, Die in Berna auf unfere folecten Sandlungen feine Gite und in Bezug auf die auten wie auch auf alle andern Sandlungen unfere Freiheit naber ju berühren icheint. Berr Bable bat auch biefe Schwierigfeit mit feinem gewöhnlichen Scharffinn gur Beltung gebracht. 3ch werbe nun bier versuchen, bie von ibm porgebrachten Bebenten zu beben, und bann werben wir im Stanbe fein, bies Wert abaufdliefen. Ich babe bereits feftgestellt, baf bie Beibilfe Gottes barin beftebt. bak er beständig bas Regle an une und unfern Sand-Inngen giebt, fo weit baffelbe Bollfommenbeit enthalt. mabrend bas Beidrantte und Unbollfommene an benfelben eine Kolge ber vorbergebenben Begrenzungen ift, bie bem Meniden ursprünglich einwohnen. Und ba jebe Sanblung bes Geschöpfes eine Beranberung feiner Buftanbe ift, fo leuchtet ein, bag bie Sanblung von bem Geschöpfe in Beang auf bie Begrenzungen ober Berneinungen bertommt. bie baffelbe enthalt und bie burch biefe Beranberung vermanniafact werben.

878. Ich habe schon wieberholt in diesem Werke hervorgehoben, daß das Uebel eine Folge der Beraubung ist,
und glaube es auch in ziemlich verftändlicher Weise anseinandergesett zu haben. Schon St. Augustinus hat
diesem Gedanken geltend gemacht, und St. Bastlius sagt
etwas Aehnliches in seinem Hexasmeron, Homil. 2. ,
nämlich "daß das Lafter keine lebende und beseelte Substanz sei, sondern eine der Tugend wiederfreitende Krantheitssorm der Seele, die daher rilbert, daß man vom
Gnten; abläst, so daß man also kein Ur-Böses zu suchen branch t." Derr Bable, der diese Stelle in seinem Wörter-

<sup>\*)</sup> Die feche Schöpfungstage, 2. Rebe.

buche (Art. Pauliciens, Anm. E, S. 2325) anführt, billigt babei die Bemerkung des Herrn Pfanner — den er einen deutschen Theologen nennt, der aber in Wirklichkeit Rechtsgelehrter und Rath in herzoglich-sächsischen Diensten ift — welcher den heiligen Basilius tadelt, weil derselbe nicht zugestehen will, daß Gott der Urheber des physischen Uebels sei. Das ist er ohne Zweisel, wenn man das moralische Uebel als schon bestehend voraussetzt: im absoluten Sinne aber könnte man behaupten, daß Gott das physische Uebel als Folge zugelassen habe, indem er das moralische Uebel zuließ, das die Duelle desselben ist. Auch die Stoiler scheinen erkannt zu haben, wie gering die Wesenheit des Uebels ist. Das zeigen die Worte Epistets: Sicut aberrandi causa meta non ponitur, sie nec natura mali in mundo existit.\*)

379. Man brauchte also burchaus nicht auf ein Brincip bes Bofen gurtidzugeben, wie St. Bafilius febr richtig bemerkt. Und ebenso wenig braucht man ben Ursprung bes llebels im Stoff zu fuchen. Die, welche glaubten, bepor Gott die Sand ans Wert gelegt habe, habe ein Chaos bestanben, suchten in biefem bie Quelle ber Berruttung. Diefe Anficht mar bon Blaton in feinem Timans aufaeftellt worben. Aristoteles tabelte ibn beshalb (in feinem 3. Buche vom himmel, Rap. 2), weil nach biefer Lehre bie Unordnung natilirlich und ursprünglich, bie Ordnung aber ber Natur entgegen eingeführt fein würde. Angragoras umging biefe Schwierigkeit, indem er ben Stoff als rubend annahm, bis Gott ihn bewegt babe, und Ariftoteles lobt ihn beswegen am genannten Orte. Nach Blutarch (de Iside et Osiride, et Tractatus de animae procreatione ex Timaeo \*\*) anerfannte Blaton im Stoffe eine

<sup>\*)</sup> So wie das Ziel bet der Wettfahrt nicht aufgestellt nard, damit man davon abirre, so besteht auch eine Ratur des Bösen nicht. \*\*) Ueber Iss und Oficis und Abhandlung über die Er eugung der Seele nach (Platons) Timdus.

gewiffe boswillige Seele ober Rraft, Die fich gegen Gott auflebne: bas mar eine wirkliche Unvollfommenbeit, ein hindernis für bie Absichten Gottes. Auch bie Stoiter bielten ben Stoff für bie Quelle ber Rebler und Unvolltommenbeiten, wie Juftus Libfius im erften Buche feiner Phofiologie ber Stoiler bargethan bat.

Ariftoteles bat bas Chaos mit Recht verworfen. es ift ieboch nicht immer leicht, bie Ansicht Platons und noch weniger bie einiger anbern Alten, beren Werke berloren gegangen find, ins Klare zu bringen. Rebler, einer ber ausgezeichnetsten unter ben neuern Mathematitern, bat eine Art Unvollfommenheit am Stoffe erfannt, felbft wenn feine regellose Bewegung besselben porbanden ift: er nennt biefe Unvollfommenbeit feine natürliche Trägbeit, vermoge welcher ber Stoff ber Bewegung Wiberstand entgegensetz und eine größere Masse burch bie nämliche Kraft eine geringere Geschwindigfeit empfangt. Diele Bemertung ift begrundet, und ich babe mich ihrer oben mit Bortheil au einem Bergleiche bebient, um au geigen, wie bie urfprungliche Unvollfommenbeit ber Gefcopfe ber Thatigleit bes Schöpfers, bie auf bas Gute gerichtet ift, Schranten Da aber ber Stoff felbit eine Schöbfung Gottes ift, to liefert er nur ein Gleichnis, ein Beifviel, und tann nicht bie Quelle bes Uebels und ber Unvollfommenbeit felbft fein. 3ch babe nun bereits gezeigt, bag biefe Quelle fich in ben Kormen ober Borfiellungen ber möglichen Dinge finbet, benn biefelbe muß ewig fein, und ber Stoff ift es nicht. Da nun aber Gott alle nicht-ewige positive Realität geschaffen bat, fo mußte er auch bie Quelle bes Uebels geschaffen haben, wenn biefelbe nicht in ber Doglichteit ber Dinge ober Formen bestände, ber einzigen Sache, welche Gott nicht geschaffen bat, ba er nicht ber Schöpfer feines eigenen Berftanbes ift. 61)

381. Wenn aber auch die Quelle bes lebels in ben mBalichen Kormen liegt, Die alter find als Die Willensafte

Gottes, fo bleibt es nichtsbestoweniger boch mabr. bak Gott burch bie thatfachliche Berwirklichung, welche biefe Kormen in ben Stoff einführt, jum Uebel mitwirft: und bas erzeugt eben bie Schwierigkeit, um bie es fich bier banbelt. Durandus a Sancto Bortiano, ber Cardinal Aureolus, Nicolaus Taurellus, ber Bater Louis Bereir be Dole. Serr Bernier und verschiedene andere baben bei Besprechung biefer Beibilfe biefelbe nur allgemein aulaffen wollen, aus Kurcht, ber Freiheit bes Menichen und ber Beiligfeit Gottes Gintrag au thun. Sie icheinen angunehmen, baf Gott, nachbem er ben Beidopfen bie Rraft jum Sanbeln gegeben, fich bamit begnüge, biefe Rraft ju erhalten. herr Bable bagegen behnt in Uebereinstimmung mit einigen neuern Schriftstellern bie Beibilfe Gottes allau weit aus: er icheint ju fürchten, bas Beichopf möchte nicht abhängig genug von Gott fein. Er geht fo weit, daß er ben Geschöhfen bas Sanbeln abspricht und erkennt nicht einmal einen wirklichen Unterschied awischen bem Accidens und ber Substanz an.

382. Er flütt sich babei hanptsächlich auf die in den Schulen gelänsige Lehre, daß die Erhaltung eine fortgesete Schöhfung sei. Dieser Lehre zusolge scheint das Geschöhf also niemals zu existiren, sondern ist immer im Berden und immer im Bergehen begriffen wie die Zeit, die Bewegung und andere in ununterbrochener Folge sortschreitende Wesen. Platon nahm dies von den stosslichen und sinnlich wahrnehmbaren Dingen an, indem er sagte, sie besänden sich in einem beständigen Fliesen: somper stunt, nunquam sunt.\*) Ganz anders aber urtheilte er über die untörzerlichen Substanzen, die er sit die einzig wirklichen ansah, worin er nicht ganz Unrecht hat. Die sortgesetzte Schöhfung bezieht sich jedoch auf alle Geschöhfe ohne Unterschied. Mehrere tüchtige Philosophen haben

<sup>\*)</sup> Sie fliegen immer und find nie,

biese Lehre bestritten, und herr Baple bemerkt, daß David be Robon, ein bei den der Genfer Consession zugethauen Franzosen in Ansehn stehender Philosoph, sie ausdricklich widerlegt habe. Auch die Arminianer billigen sie kaum: sie sind nicht sehr für dergleichen metaphysische Spitzstudigkeiten. Die Socinianer, die noch weniger Geschmack daran sinden, will ich bier gar nicht auziehen.

383. Amede einer gründlichen Britfung ber Frage, ob bie Erbaltung eine fortgesette Schöbfung ift. mufte man bie Grunde in genaue Erwägung gieben, auf benen bies Dogma beruht. Die Cartestaner bebienen fich nach bem Borgange ibres Meifters jum Bemeife beffelben einer Grundwahrheit, die nicht triftig genng ift. "Da bie eingelnen Beitmomente," fagen fie, "teine nothwendige Berfnüpfung mit einander baben, fo folgt baraus, bag ich in biefem Augenblide bin, noch nicht, bag ich auch im nachften Augenblide fein werbe, wenn nicht bie nämliche Urfache, bie mir für biefen Augenblid bas Gein giebt, es mir auch für ben folgenden Augenblid giebt." Der Berfaffer bes Avis sur le Tableau du Socianisme\*) hat fich biefer Begrundung bebient, und herr Bayle (ber vielleicht felbft ber Berfaffer biefes Gutachtens ift) führt biefelbe in feiner Antwort auf Die Rragen 2c. (Rab. 141, 3. Th., S. 771) an, Man tann barauf ermibern, baf baraus, bag ich bin, allerbings nicht nothmenbigermeife folgt, baf ich fein werbe: es folgt jeboch natürlich er weife barans, b. b. von felbft (per se), wenn nichts hinbernd bazwischen tritt. Es ift bas ber Unterfcbieb, ber zwischen wesentlich und natürlich gemacht werben tann; fo bauert ja auch bie nämliche Bewegung auf natürliche Beise fort, wenn nicht irgend eine neue Urfache fie bemmt ober anbert, benn wenn ber Grund, ber fie in biefem Augenblide jum Aufboren bringt, fein neuer mare.

<sup>\*)</sup> Butachten über bie Darftellung bes Socianismus.

so würde er sie ja schon früher zum Aushören gebracht baben.

384. Der verstorbene Berr Erbard Beigel, ein berühmter Mathematiker und Philosoph in Jena, ber burch feine Analysis Euclidea\*), feine Mathematifche Philoforbie, einige giemlich intereffante mechanische Erfindungen und endlich burch feine Bemitbungen befannt ift. Die broteftautifden Reichsfürften zur letten Reform bes Ralenbers ju veranlaffen, Bemühungen, beren Erfolg er nicht mehr erlebt hat - herr Weigel also theilte seinen Freunden einen gemiffen Beweis für bas Dafein Gottes mit, ber im Grunde auf biefe fortgefette Schopfung binauslief. Und da er amifchen Rechnen und Begründen Bergleiche au gieben liebte, wie feine arithmetifch begrunbete Sittenlebre (Redenicaftlice Sittenlebre) beweift, fo behauptete er, bie Grundlage feines Beweifes mare ber befannte Unfang ber Bythagoraifden Tafel: Ginmal eine ift eine. Diefe wieberholten Ginbeiten maren bie Momente bes Daseins ber Dinge, beren jebes von Gott abbinge, ber fo au fagen alle Dinge aufer ibm in jebem Augenblide von neuem belebe. Und ba fie in jedem Augenblide vergeben. fo bebarf es immer jemanbs, ber fie von neuem belebt, und bas tann niemand anbers fein als Gott. Es beblirfte jeboch eines genauern Belegs, wenn bies ein überzeugenber Beweis genannt werben follte. Es mufte bewiefen werben, bag bas Geschöpf beständig aus bem Nichts berporgeht und fogleich in baffelbe gurudfinkt, und insbesondere mußte bargethan werben, bag bas Borrecht, vermöge feiner Natur länger als einen Augenblick zu besteben, nur an bas alleinige nothwendige Wefen gefnühft ift. Dazu tommen binfictlich biefes Bunttes noch bie Schwierigfeiten betreffs ber Busammensetzung bes Continuum. \*\*) Denn

<sup>\*)</sup> Euclibische Analysis. \*\*) Stetigen.

jenes Dogma scheint die Zeit in Augenblide zu zerlegen, während andere die Augenblide und die Punkte für einsache Modalitäten des Stetigen ansehen, d. h. als äußerste Enden der Theile, die man darin bezeichnen kann, nicht als wesentliche Bestandtheile. Hier ist jedoch nicht der Ort, dies Laburinth zu betreten.

385. Was bezitalich ber vorliegenden Frage mit Sicherbeit bebaubtet werben tann, ift bas, bag bas Befdopf beständig von ber göttlichen Thatigfeit abhangig ift, und baß es nicht minber nach Beginn als bei Beginn feines Dafeins bavon abhangt. Diese Abhangigfeit ergiebt, baß es nicht fortfabren wurde, ju befteben, wenn Gott nicht thatig au fein fortführe, turgum, baf biefe Thatigfeit Gottes eine freie ift. Denn wenn fie ein nothwendiger Ausfluß mare, wie bie Gigenthumlichfeiten bes Rreifes, bie ans beffen Wefen fliefen, fo mufte man fagen. Gott babe bas Beichopf von vorn berein nothwendigerweise geschaffen, ober man müßte barthun, wie er fich, indem er es einmal fouf, bie Nothwendigfeit auferlegte, es an erhalten. Nun ift aber tein Binbernis vorhanden, bag man biefe erhaltenbe Thatigfeit nicht hervorbringung ober gar Schöpfung nenne, wenn man will. Denn ba bie Abbangigfeit in ber Kolge ebenso groß ift wie beim Anfange, so verändert bie äuftere Angabe, ob fie neu ift ober nicht neu ift, ihre Natur burdaus nicht, 62)

386. Lassen wir also in diesem Sinne gelten, daß die Erhaltung eine sortgesetzte Schöpfung sei, und sehen wir, was herr Baple (S. 771) nach dem Autor des Gutachtens über die Darstellung des Socianis mus herrn Jurieu gegeniber daraus zu solgern scheint. "Mir scheint," sagt jener Autor, "man muß daraus schließen, daß Gott alles bewirkt, und daß bei allen Geschöpfen weder nähere, noch entferntere, noch selbs Gelegenheits-Ursachen vorhanden sind, wie leicht zu beweisen ist. Denn in diesem Augenblick. wo ich spreche, bin ich so, wie ich bin, mit allen meinen

Berbaltniffen, mit bem und bem Gebanten, mit ber und ber Thatigfeit, fitend ober ftebenb. Wenn mich nun Gott in biefem Augenblide fo, wie ich bin, erschafft, wie man boch nothwendigerweise nach biefem Spfteme fagen muß, fo erichafft er mich mit biefer bestimmten Thatigfeit, biefer bestimmten Bewegung und biefem bestimmten Entidluffe. Das ift aus zwei Grunden unhaltbar: erftens weil Gott, wenn er mich in biefem Augenblide erschafft ober erhalt, mich nicht als ein formlofes Befen, als eine Gattung ober irgend einen andern von ben logischen Allgemeinbegriffen erhalt: ich bin vielmehr ein Ginzelwefen, und er ichafft und erhalt mich als foldes, gang wie ich in biefem Augenblide mit allem, mas mir anhangt, bin. 3weitens aber würbe man, wenn Gott mich in biefem Augenblide erschafft und bann, wie man behaubtet, mit mir auch meine Sanblungen bervorbringt, nothwendigerweise einen weitern Augenblick für bas Sanbeln annehmen muffen; bas maren aber zwei Augenblide, wo wir boch nur einen vorausseten. biefer Spothefe ift es alfo ficher, baf bie Befcopfe meber eine engere Berbindung noch eine nabere Beziehung ju ihren Sandlungen haben, als fie im erften Augenblide ber erften Schöpfung ju beren Bervorbringung hatten." Berfaffer jenes Gutachtens leitet baraus außerft barte Kolaerungen ab, wie man fich benten tann, und lägt ichlieflich burchbliden, bag man jebem ju großem Dante verpflichtet fein wirde, ber ben Lobrednern biefes Suftems zeigte, wie fie fich aus biefen baarftraubenben Berfehrheiten berauswinden fonnen.

387. Herr Baple treibt die Sache noch weiter. "Wie Sie missen," sagt er (S. 775), "beweist man in den Schulen"
— er citirt dazu Arriaga disp. 6. Phys. sect. 9. et praesertim subsect. 3.\*) — "daß das Geschöpf weder die

<sup>\*)</sup> Arriaga, Physit, sechste Abhanblung, Abschnitt 9 und besonbers ter-Abschnitt 3.

völlige noch die theilmeise Ursache feiner Erbaltung sein fann, benn wenn bas ber Kall mare, fo mirbe es icon befteben, noch ebe es beftebt, mas ein Miberfpruch ift. Gie miffen auch, bag man bas auf folgenbe Weife folieft: mas fich erhalt, ift thatig; was aber thatig ift, befteht, und nichts tann thatig fein, bevor es nicht fein vollständiges Dafein bat - wenn also ein Geschöpf fich erhielte, fo wilrbe es thatig fein, bevor es ift. Diefer Beweis filigt fich nicht auf Bahricheinlichkeiten, fonbern auf bie erften Grundfäte ber Metabbbfit: non entis nulla sunt accidentia\*) und operari sequitur esse \*\*), bie fonnentlar find. Doch geben wir weiter. Wenn bie Geschöpfe neben Gott au ibrer Erbaltung mitwirtten — ich meine bier eine thatige Mitwirkung und nicht eine Mitwirkung als leibenbes Bertreug - fo wilrben fie thatig fein, bevor fie überbaubt find: bas ift bewiesen. Wenn fie nun aber neben Gott jur Bervorbringung eines anbern Dinges mitwirften. jo wirben fie ebenfalls thatig fein, bevor fie find: es ift also ebenso unmbalich, baf fie neben Gott aur Bervorbringung irgend eines andern Dings mitwirken — wie 3. B. einer Brtlichen Bewegung, einer Bejahung, eines Willens, also von Wesenheiten, Die thatsächlich von ihrer Subftang abgefonbert find, wie man behaubtet - wie es unmbalich ift, baf fie ju ihrer Erhaltung mitwirten. nun ihre Erhaltung eine fortgesette Schöpfung ift und alle Meniden auf ber Welt einräumen muffen, baf fie im erften Augenblide ibres Dafeins nicht neben Gott mitwirlen konnen, weber um fich bervorzubringen, noch um fich irgend eine Umgestaltung zu geben, weil bas ein Thatigsein vor bem Dasein sein wilrbe — Sbeachten Sie bie Lebre bes Thomas von Aquino und einiger anderer Scholaftiter. bak Gott, wenn bie Engel im erften Angenblide ibrer

<sup>\*)</sup> Das Richt-Seienbe hat keine Accibengen.

Schöpfung gefündigt hätten, der Urheber der Sünde sein würde; vgl. des Bernhardiners Betrus a Sancto Josepho Suavis Concordia humanas libertatis. S. S. 318 ff.: es ift das ein Zeichen, daß sie anersennen, das Geschöpftönne im ersten Augenblicke in keiner hinsicht irgendwie thätig sein] — so folgt darans offenbar, daß ste auch in keinem der solgenden Augenblicke neben Gott mitwirken tönnen, weder um sich selbst hervorzubringen, noch um irgend ein anderes Ding hervorzubringen. Denn wenn sie maweiten Augenblicke ihrer Dauer dazu mitwirken könnten, so würde nichts hindern, daß sie es auch im ersten Augenblicke könnten.

388. Auf biefe Gründe ift folgenbes zu erwibern. Rebmen wir an, baf bas Geschöbt in jebem Augenblide von neuem bervorgebracht werbe und raumen wir ebenfo ein. bak ber Angenblick als untheilbar jede zeitliche Priorität ausschließe: aber balten wir feft, baf er nicht bie natitrliche Briorität ober bas ausschlieft, was man Arfiberfein in signo rationis\*\*) nennt — bas gentigt schon. Bervorbrinaung ober bie Sanblung, burch welche Gott bervorbringt, ift von Ratur bem Dafein bes Geschöpfes. welches hervorgebracht wirb, vorhergebenb; bas Geschöpf an fich mit feiner Ratur und feinen nothwendigen Gigenthumlichkeiten ift feinen accidentellen Buftanben und feinen Sandlungen vorbergebend, und boch find alle biefe Dinge in bem nämlichen Angenblide beifammen. Gott bringt bas Geschöpf nach ben Gesetzen seiner Weisheit in Uebereinstimmung mit ben Erforberniffen ber folgenben Augenblide berbor, und bas Gefchöpf handelt ber Ratur gemäß, welche er ibm giebt, indem er es fortwährend erschafft. Die Begrenzungen und Unvolltommenbeiten entfleben babei burch bie Ratur bes Gegenstandes, welche ber Bervor-

<sup>\*)</sup> Die füße Eintracht ber menfolicen Freiheit. \*\*) Im Sinne ber Bernunft.

bringung Gottes Schranken sett — es ist das die Folge der ursprünglichen Unbollsommenheit der Geschöpfe. Das Laster und das Berbrechen aber entstehen dabei durch die steie innere Thätigkeit des Geschöpfes, soviel davon in dem Augenblick vorhanden sein kann, die aber durch die Wiederbolung beträchtlich wird.

389. Dies natürliche Frühersein ift ein gebräuchlicher Begriff in der Philosophie: so sagt man in diesem Sinne, daß die Beschlässe Gottes unter sich eine Ordnung haben. Und wenn man Gott — wie mit Recht geschieht — die Kenntnis der logischen Urtheile und Schlußsolgerungen der Beschäbse beilegt, so daß alle ihre Beweisstührungen und alle ihre Bernunftschlässe ihm bekannt und wesentlich in ihm enthalten sind, so sieht man, daß zwischen den Sätzen oder Bahrheiten, die er kennt, eine natürliche Ordnung besteht, ohne daß es irgend eine zeitliche Ordnung oder kenntnis vorrität und von den Borbersätzen zur Schlußsfolgerung übergebt. Gas)

390. Ich finde in den oben angeführten Begründungen nichts, für das diese Erwägung nicht ausreichte. Wenn Gott das Ding hervordringt, so bringt er es als Einzelwesen und nicht als logischen Allgemeinbegriff hervor, das räume ich ein; aber er bringt die Wesenheit desselben vor seinen Accidenzen, seine Natur vor seinen kraftäußerungen gemäß der Priorität der Natur verselben und in signo anteriore rationis\*) hervor. Daraus ersieht man, wie das Geschöpf die Ursach der Sünde sein kann, ohne das deschöpf die Ursach der Sünde sein kann, ohne das deschöpf die Ursach der Sünde sein kann, ohne das deschöpfes, um dem Geboten seiner Weisheit zu solgen trog der Sünde, welche von vorn herein von dem Geschöpfe bervorgebracht wird. Dagegen würde Gott die Seele

<sup>\*)</sup> Im Sinne ber Borgangigfeit in ber Bernunft.

allerbings nicht im Anfang in einem Zustande geschaffen haben, wo sie gleich im ersten Augenblicke gestündigt haben würde, wie die Scholastiker sehr richtig bemerkt haben: benn in den Geboten seiner Weisheit ift nichts enthalten, was ibn dazu bätte veranlassen können.\*)

391. Dies Geset der Weisheit bewirft auch, daß Gott immer wieder die nämliche Substanz, die nämliche Seele hervordringt\*\*), und das hätte der Abbé, den Herr Bayle in seinem Wörterbuche (Art. Pyrrhon, Ann. B, S. 2432) auftreten läßt, zur Antwort geben können. Diese Weisheit bewirft die Verfullpsung unter den Dingen. Ich gebe also zu, daß das Geschähf nicht neben Gott zu seiner Erhaltung mitwirft — in der Weise, wie die Erhaltung oben desinirt worden ist — allein ich sehe nicht ein, was es hindern dinges und besonders seiner untern Abätigseit mitzuwirsen, eines Dinges z. B., wie es ein Gedanke, ein Wolsen sein wirde, die wirklich von der Substanz getrennt sind. Es

392. Aber da gerathe ich von neuem mit herrn Bayle in Streit. Er behauptet, es gebe keine solchen von der Substanz getrennten Accidenzen. "Die Gründe," sagt er (S. 773), "welche unsere neuern Philosophen zu dem Beweise benutzt haben, daß die Accidenzen keine wirklich von der Substanz abgesonderten Wesen sind, sind keine einsachen Bedenken: es sind Beweisgründe, welche den Gegner niederschwettern, und die man nicht zu widerlegen vermag. Geben Sie sich die Mithe," fügt er hinzu, "sie bei dem Pater Maignan oder bei dem Pater Malebranche oder bei herrn Cailli (Prosessor der Philosophie in Caen) oder in den Accidentia prosligata\*\*\*) des Pater Saguens nach-

<sup>\*)</sup> Bufat: "Richt fo ift bas aber beim Fortgange, wo bas Borbergebenbe bem Folgenben bie Beise vorschreibt."

<sup>\*\*)</sup> Bufat: "Babrenb ber Rorper bagegen nie langer als einen Roment berfelbe bleibt."

<sup>\*\*\*)</sup> Die befeitigten Accibengen.

auschlagen, eines Schülers bes Baters Maignan, von beffen Buche fich in ben Nouvelles de la République des Lettres vom Juni 1702 ein Auszug findet; ober wenn Sie von einem einzigen Autor befriedigt zu werben muniden, fo mablen Sie ben Benebictiner Dom Francois Lami. einen ber bebeutenbften Cartefianer in Frantreich. Unter feinen 1703 in Trevour gebruckten philosophischen Briefen werben Sie bas Schreiben finden, in welchem er nach geometrifder Methobe beweift, bag Gott bie alleinige mabre Urfache alles Wirklichen ift." -3d modte wohl alle biefe Schriften feben; mas aber ben letten Sat anlangt, fo tann berfelbe in einem febr auten Sinne mahr fein: Gott ift bie einzige Grundurfache ber reinen und unbedingten Reglitäten ober ber Bollfommenbeiten: causae secundae agunt in virtute primae. \*) Wenn man aber unter ben Realitäten bie Begrenzungen und Unvolltommenheiten verftebt, fo tann man fagen, bag bie zweiten Urfachen zur Bervorbringung beffen mitwirten, was beidrantt ift. Anbernfalls wurde Gott bie Urfache ber Stinbe, ja, beren alleinige Urfache fein. \*\*)

393. Ueberbies muß man sich in Acht nehmen, daß man, indem man durch Abläugnung der Thätigkeit bei den geschaffenen Substanzen die Substanzen mit den Accidenzen verwechselt, nicht in den Spinozismus, einen auf die Spitze getriebenen Cartesianismus, verfällt. Was nicht handelt, verdient nicht den Namen Substanz. Wenn die Accidenzen nicht von den Substanzen derschieden sind, wenn die geschässene Substanz ein ununterbrochen in der Zeitfolze sortschreichenbes Wesen ist wie dew Wewgung, wenn sie nicht über einen Augenblick hinaus währt und so wenig

<sup>\*)</sup> Die zweiten Ursachen wirken in der Eigenschaft der ersten.
\*\*) Aus ist Un dieser Stelle schiebt Desbosses die "Bemerkung über den sechen ber in Trevour gebrucken philosophischen Briefe" ein, die bereits unter Ar. XXII in den Aleinern philosophischen Schiften von Leidnig (E. 240–244) von uns mitgetheilt worden ist. R. die G. 240–244) von uns mitgetheilt worden ist. R. die

wie ihre Accibenzen (währenb irgend eines bestimmbaren Zeitabschnitts) die nämliche bleibt, wenn sie so wenig wirkt wie eine mathematische Figur ober eine Zahl — weshalb sollte man dann nicht wie Spinoza sagen, Gott ist die einzige Substanz, und die Geschöfte sind nur Accidenzen oder Modisstationen? Bis jett ist man der Anslicht gewesen, daß die Substanz bleibe und die Accidenzen wechseln, und ich glaube, man muß noch immer an dieser alten Lehre sessign, das die Gründe, welche ich gelesen zu haben mich erinnere, durchaus nicht das Gegentheil und mehr beweisen, als sie sollen.

394. "Gine ber Bertehrtheiten," fagt Berr Bable (S. 779), "bie aus bem angeblichen Unterschiebe amifchen ben Subftangen und ihren Accidengen entspringen, beftebt barin, baf bie Geschöpfe, falls fie Accidenzen bervorbringen, eine ichopferische und vernichtenbe Macht baben wurben, fo bag man nicht bie geringfte Sandlung vollbringen tonnte, obne eine unendliche Anzahl wirklicher Wefen zu erschaffen und ohne eine eben solche Anzahl zu vernichten. Wenn man nur bie Aunge bewegt, um au rufen ober an effen, fo erschafft man bamit fo viel Accibenzen, wie es Bewegungen ber Zungentheile giebt, und zerftort bamit fo viele, wie es Theile in der Speise giebt, die ihre Korm verlieren und ju Milchfaft. Blut u. f. m. werben." Dies Argument ift nur eine Art Schrechbild. Bas für ein Un= glud ift es benn, wenn im Universum und sogar in jebem Theile bes Univerfums in jedem Augenblide ungählige Bewegungen und Gestalten entstehen und vergeben? Ueberbies tann man barthun, bag bies fo fein muß.

395. Was nun die vermeintliche Schöhrung der Accibenzen anlangt, wer fleht da nicht ein, daß es keiner schöppferischen Macht bedarf, um den Ort oder die Gestalt zu wechseln, um durch die Bewegung der exercirenden Soldaten ein Quadrat, ein Rechted oder irgend eine andere Figur der Truppen-Ausstellung zu bilden, um durch Wegnahme

einzelner Stilde von einem Marmorblode eine Statue zu gestalten ober burch Beränderung, Bermehrung oder Berminderung eines Stildhens Bachs eine halb erhabene Figur hervorzubringen? Die Hervorbringung der Modificationen ist niemals Schöhfung genannt worden, und die Welt damit zu erschrechen, heißt mit den Ausdrilden Mißbrauch treiben. Gott bringt Substanzen aus Nichts hervor, die Substanzen aber bringen durch Beränderung ibrer Grenzen Accidenzen bervor.

896. Betreffs ber Seelen ober subftangiellen Kormen fügt herr Bable mit Recht hingu, "bag es für bie, welche bie substanziellen Formen gelten laffen, nichts Unbequemeres giebt. als ben Gimmurf, bag biefelben nur burch eine wirkliche Schöpfung bervorgebracht werben tonnten, und baf bie Scholaftiter Mitleib erregen, wenn fie auf biefen Einwurf au antworten suchen." Kilr mich und mein Syftem giebt es jeboch nichts Baffenberes als gerabe biefen Ginwurf, weil ich behaupte, bag alle Geelen, Enteledien ober urfpringliden Rrafte, fubftangiellen Kormen. einfachen Subftanzen ober Monaben, wie man fle nun nennen mag, bon Ratur weber entfteben noch bergeben tonnen. Die Beschaffenbeiten aber ober abgeleiteten Rrafte ober bas, mas man accidentelle Kormen nennt, faffe ich als Mobificationen ber Ur-Entelechie auf, gerabe wie bie Geftalten Mobificationen bes Stoffe finb. Eben aus biefem Grunde find auch biefe Mobificationen in einem fteten Bechiel beariffen, mabrend bie einfache Substang bleibt. 64)

397. Ich habe oben (Abhandlung B. g. 86 u. fig.) gezeigt, daß die Seelen auf natürliche Weise weder entflehen, noch eine aus der andern entwommen werden können, und daß die unsere entweder erschaffen oder vorherbestehehud sein muß. Ich habe sogar ein gewisse Mittelding zwischen der völligen Schöfung und dem völligen Socherbestehen angegeben, indem ich die Behauptung katthaft fand, daß die seit Anbeginn der Dinge im Samen

borberbeftebenbe Seele nur mit Empfindung begabt mare. baf biefelbe aber auf eine bobere Stufe, jur Stufe ber Bernunft, erhoben murbe, wenn ber Menich, bem biefe Seele geboren foll, empfangen worben und ber organifirte Rorper, ber biefe Seele, wenn auch unter vielen Beranberungen, von Anfang an begleitet bat, jur Bilbung bes menichlichen Rorbers bestimmt worben ift. Auch babe ich anerkannt, baf man biefe Erbebung ber blok empfindenben Seele (burch melde biefelbe an einem bobern mefentlichen Grabe, nämlich jur Bernunft gelangt) ber außergemöbnlichen Birtfamteit Gottes aufdreiben tann. burfte bier ber Zusat am Plate fein, bag ich mich bes Bunbers bei ber Erzengung bes Menschen wie ber übrigen Thiere lieber entschlagen mochte, und bies konnte in ber Weise geschehen, daß man annımmt, daß von bieser großen Angobl von Seelen und Thieren ober wenigstens lebenben organischen Rorbern, bie im Samen enthalten finb, nur iene Seelen, bie bestimmt finb. eines Tages jur menfchlichen Ratur ju gelangen, Die Bernunft in fich foliegen, bie eines Tages in ihnen jum Borfchein tommen foll, und bak nur bie organischen Körper vorgebilbet und vorbereitet find, eines Tages bie menschliche Geftalt anzunebmen, wahrend bie übrigen fleinen Thiere ober Samenwesen, in benen nichts Derartiges vorgebilbet ift, wesentlich bon ibnen verschieben find und nur geringere Gigenfchaften in fich tragen. Diefe Bervorbringung ift eine Art Ueberführung (traductio), aber annehmbarer ale bie, welche man gewöhnlich porträgt: fie leitet bie Seele nicht aus einer Seele, fonbern nur bas Befeelte bon einem Befeelten her und vermeibet jugleich bie jahllofen Bunber einer Neu-Schöpfung, vermittelft berer eine neue und unbefledte Seele in einen Rorper verfett werben würde, ber fie verberben muß.

398. Dennoch bin ich ber Meinung bes ehrwiltbigen Bater Malebranche, daß die Schöpfung, im richtigen Sinne genommen, im allgemeinen nicht so schwer zulässig ist, wie

man benten follte, und bag fie gewiffermagen in ber Borftellung von ber Abbangigfeit ber Geschöbfe mit enthalten ift. "Wie einfältig und lächerlich find boch bie Bbiloforben!" ruft er in feinen Meditations metaphysiques et chrétiennes \*). Abschnitt 9, §. 3 aus. "Sie bilben fich ein. baf bie Schöpfung unmöglich fei, weil fie nicht begreifen. baf Gottes Dacht grof genug ift, um aus Nichts etwas ju ichaffen. Aber begreifen fie etwa beffer, wie Gottes Macht im Stanbe ift, einen Strobbalm von ber Stelle au bewegen?" Sehr richtig fügt er bann bingu (§. 5): "Wenn ber Stoff nicht erschaffen mare, fo wfirbe Gott ibn weber bewegen, noch irgend etwas baraus bilben tonnen. Denn Gott tann ben Stoff nicht bewegen, noch mit Beisbeit ordnen, obne ibn ju fennen. Run tann Gott ibn aber nicht fennen, wenn er ibm nicht bas Dafein giebt. benn er tann fein Wiffen nur fich felbft entnehmen. Richts fann auf ibn einwirten, noch ibn belehren." 65)

399. Nicht gufrieben mit ber Behauptung, bag wir beftanbig ericaffen werben, bebt Berr Baple auch noch iene andere Doctrin bervor, bie er baraus berleiten möchte, namlich bak unfere Seele nicht thatig fein tonne. Dan bore, was er barüber fagt (Antwort 2c., Rap. 141, 3. Th., S. 765): "Er befitt eine ju eingebenbe Renntnis bes Cartefianismus" - Berr Bable fbricht bier von einem gewandten Gegner - ...um nicht zu wiffen, mit welchem Nachbrud man in ber Neugeit behauptet bat, es gebe fein Geschöpf, welches bie Bewegung bervorbringen tonne, und unfere Seele fei in Beaug auf bie Empfindungen und bie Borffellungen, Die Schmerz- und Die Luftgefühle u. f. m. ein rein leibenber Gegenstanb. Wenn man biefe Behauptung noch nicht auf die Willensatte ausgebehnt bat. fo ift bas eben nur aus Rudficht auf bie offenbarten Babrbeiten nicht geschehen: ohne biefe Rücksicht würbe man bie

<sup>\*)</sup> Chriftlich-metaphftice Betrachtungen.

Atte bes Willens ebenso passiv befunden haben wie die bes Berstandes. Die nämlichen Gründe, welche barthun, daß unsere Seele unsere Borstellungen nicht bildet und unsere Organe nicht in Bewegung setzt, würden auch beweisen, daß sie die Aeußerungen unserer Liebe, unsere Willensatte u. s. w." — und unsere lasterhaften hand-lungen, unsere Berbrechen, hätte er hinzusügen tönnen — "nicht erzeugen kann."

Die Stärfe ber von Berrn Bable gelobten Beweise burfte benn wohl boch nicht so groß sein, wie er meint, benn bieselben wurden zu viel beweisen. Sie wirben Gott aum Urbeber ber Sünbe machen. 3ch raume ein, baf bie Seele bie Draane nicht vermittelft einer pbpfischen Beeinfluffung bewegen tann, benn ich bin ber Unficht, baf ber Rörber im poraus fo gebilbet worben fein muß, bag er bas, mas bem Willen ber Seele entibricht. jur rechten Zeit und am rechten Orte thut, obicon bie Seele allerdings trothem bas Brincip ber Thatigleit ift. Kir bie Behauptung aber, baf bie Seele weber ihre Bebanken. noch ibre Empfindungen, noch ihre Schmerz- und Luftgefühle bervorbringe — baffir febe ich teinen Grund. Rach meinem Spfteme muß jebe einfache - b. b. jebe wirkliche - Substang bie wirkliche unmittelbare Urfache ihres gangen innern Sanbelns und Leibens fein, und im fireng metabhofifden Sinne gefbroden, ift ibr überbaubt fein anderes Sandeln und Leiben eigen als bas, welches fie felbft bervorbringt. Diejenigen, welche anderer Anficht find, und Gott aum einzigen banbelnben Wefen machen, verstriden sich ohne Grund und Urfache in Ausbrücke, aus benen fle fich nur mit fcwerer Mibe wieber berauswinden werben, obne gegen die Religion au verftoffen, abgeseben bavon, bak fie burdaus gegen bie Bernunft verftoken.

401. Man höre jedoch, worauf herr Bayle sich stütt. Er behauptet, wir vollbringen nicht, wovon wir nicht wissen, wie es geschieht. Das ist jedoch ein Princip, das ich ihm nicht angebe. Man veraleiche abermals feine Ausführung im 140. Rabitel ber Antwort auf bie Rragen eines Rleinftabters, G. 767 u. fig. "Es ift feltfam," fagt er bort, "baf beinabe alle Philosophen — auszunehmen find bie Ausleger bes Ariftoteles, welche einen von unferer Seele verschiebenen Berftand als Urfache unferer Begriffe annahmen; vgl. Wörterbuch, Art. Averroës, Anm. E mit ber groffen Menge gemeint baben, bag wir activer Beife unfere Borftellungen bilben. Bo aber mare beffenungeachtet ber Menfc ju finben, ber nicht wiifte, einerfeits. baf er burchaus nicht weiß, auf welche Weise bie Borftellungen entfieben, und anbererfeits, baf er nicht zwei Stiche wurde naben tonnen, wenn er nicht muffte, wie man an naben bat? 3ft es nun an fic eine fowierigere Arbeit, amei Stiche au naben, als in Gebanten eine Rofe barzustellen, wenn uns eine folde zum ersten Male vor Augen kommt, und ohne bag man biefe Art Malerei ge-Iernt bat? Scheint nicht vielmehr bies geiftige Bilb an fich ein weit fewierigeres Bert zu fein als bie Darftellung ber Gestalt einer Blume auf ber Leinwand, bie wir nicht ausführen tonnen, obne es gelernt au baben? Wir find alle überzengt, bag uns ein Schluffel beim Deffnen einer Rifte gar nichts nitben wilrbe, wenn wir nicht wilften, wie er gebraucht werben muß - und boch bilben wir uns ein. bag unfere Seele bie bewirtenbe Urfache ber Bewegung unserer Arme fei, obgleich biefelbe nicht weiß, weber wo fich bie Nerven befinden, die biefe Bewegung berbeiführen muffen, noch wo bie Lebensgeister zu suchen find, bie in biefen Rerven entlangftromen milffen. Wir machen alle Tage bie Erfahrung, baf bie Borftellungen, welche wir berbeirufen möchten, nicht tommen, und bak fie fich von felbft barbieten, wenn wir nicht mehr baran benten. Wenn biefer Umftand uns nicht binbert, anzunehmen, baf wir bie bewirkenbe Urfache berfelben find, welches Bewicht foll man ba auf ben Beweis aus bem Gefühle legen, ber Herrn Raquelot fo überzeugend erscheint? Ift bie Gewalt über unfere Borftellungen öfter als bie Bemalt über unfer Wollen allau beschränft? Wenn wir richtig gablten, fo würden wir im Laufe unferes Lebens mehr leeres Wollen als Willensatte b. b. mehr Bengniffe für bie Rnechtschaft unferes Willens als für feine Berrichaft finben. Wie oft macht nicht ein und berfelbe Menich bie Erfahrung, bag er einen gewiffen Willensatt - 3. B. einen Aft ber Liebe gegen einen Beleibiger, einen Aft ber Berachtung gegen ein von ihm gefertigtes fcones Sonett, einen Aft bes Saffes gegen eine Geliebte, einen Aft ber Billigung für ein lacherliches Epigramm; man beachte, baf ich nur von innern Alten fpreche, bie burch ein "Ich will" ausgebrückt werben, wie a. B. ich will verachten, will billigen u. f. w. - bag er alfo einen gewiffen Willensatt nicht wurde au Stanbe bringen tonnen, batte er auch babei auf ber Stelle bunbert Biftolen an gewinnen, und wünschte er auch eifrig, biese hundert Biftolen ju verdienen, und feuerte er fich auch noch liberbies burch bas Berlangen an, fich burch einen Erfahrungsbeweis ju überzengen, baf er Berr iber fich fei?

402. "Um das ganze Gewicht des Gesagten in wenige Worte zusammenzusassen, will ich darauf hinweisen, daß es allen denen, welche die Sache gründlich erwägen, völlig klar ist, daß die wahre bewirkende Ursache einer Wirkung diese Wirkung kennen und ebenso wissen muß, auf welche Weiselbei hervorzubringen ist. Wenn man nur das Wertzeng jener Ursache oder der leidende Gegenstand ihres Wirkens ist, so ist das nicht erforderlich — daß es aber bei einem wirklich stätigen Wesen nicht unumgänglich nothwendig sei, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn wir uns nun aber gründlich vrüsen, so werden wir zu der seinen lieberzengung gelangen, daß unsere Seele unabhängig von der Ersahrung ebenso wenig weiß, was ein Wollen, wie was eine Borstellung ist, und daß sie nach einer langen Ersahrung nicht besser weiß, wie das Wollen gebilbet wird,

als sie es wuste, bevor sie etwas gewollt hatte. Was soll man daraus schließen, wenn nicht, daß sie weder die bewirfende lirsache ihrer Willensatte, noch ihrer Vorkellungen, noch der Bewegung der Lebensgeister sein kann, welche unsere Arme in Bewegung setzen? (Man beachte, daß ich die Sache hier nicht unbedingt zu entschied behaupte, ich betrachte sie nur hinstotlich der Principien des Einwurfs [bes Herrn Jaquelot])."

403. Das beißt auf eine feltfame Beife begrunben und folgern! Belde Nothwendigfeit befteht benn bafür, bag man immer wiffe, wie bas geschiebt, mas man thut? Wiffen etwa die Salze, die Metalle, die Pflanzen, die Thiere und taufend andere befeelte und unbefeelte Rorber. wie bas geschieht, mas fie thun, und haben fie nothig, es au wiffen? Duf ein Tropfen Del ober Kett Geometrie verfteben, um fic auf ber Oberfläche bes Baffers gurunben an tonnen? Stiche naben ift gang etwas Anberes: ba banbelt es fich um einen 3wed, und man muß bie Mittel baan tennen. Unfere Borftellungen aber bilben wir nicht. meil mir es wollen: fie bilben fich in uns und burch uns nicht in Kolge unferes Willens, fonbern in Kolge unferer Ratur und ber Ratur ber Dinge. Und ba bie Bilbung bes Rotus im Thiere und taufend andere Bunber ber Natur burd einen gewiffen Inftintt bervorgebracht merben. b. b. bermoge ber gottlichen Braformation, bie biefe bewunderungswürdigen Automaten geschaffen bat, welche aur medanischen Erzeugung fo iconer Wirtungen geeignet finb, fo ift leicht ju foliegen, bag ebenfo bie Seele ein noch bewunderungswürdigerer geiftiger Automat ift, und bag biefelbe eben vermoge ber göttlichen Braformation jene foonen Borftellungen berborbringt, an benen unfer Bille teinen Antheil bat, und an bie nufere Runft nicht heranreicht. Die Berrichtung ber geiftigen Automaten, b. b. ber Seelen, ift burchans nicht medanisch, aber fie enthalt im bodften Grabe bas Soone ber Decanit: bie in ben Rorbern entwidelten Bewegungen find burch bie Borftellung in berselben concentrirt wie in einer ibealen Welt, die die Gefete ber wirklichen Welt und ibre Rolgen barftellt, nur mit bem Unterschiebe von ber vollkommenen ibeglen Welt, Die in Gott ift, baf bie meiften Borftellungen bei ben anbern Subffangen nur verworren finb. Denn man muß wiffen, baf jebe einfache Gubftang bas Universum vermittelft ihrer verworrenen Borftellungen ober Empfindungen umichließt, und bag bie Aufeinanberfolge biefer Borftellungen burch bie besonbere Ratur ber Subftang geregelt wirb, jeboch in einer Beife, bie immer bie gange universelle Ratur wiebergiebt: jebe gegenwärtige Borftellung zielt auf eine neue Borftellung bin, wie jebe Bewegung, Die fie vorftellt, auf eine andere Bewegung bingielt. Unmbalich aber tann die Seele flar und bestimmt ibre gange Ratur erkennen und mabrnehmen, wie jene umabligen fleinen Borftellungen, Die in ihr aufeinanbergehäuft ober vielmehr ausammengebräugt finb. fich barin bilben: um bas zu können, müßte fie bas ganze Univerfum tennen, bas barin enthalten ift, b. b. ein Gott fein.

404. Was das leere Wollen anlangt, so ist dasselbe nur eine sehr unvollkommene Abart des bedingten Wollens. Ich möchte, wenn ich könnte: liberet, si liceret\*), und im Falle eines leeren Bollens, wollen wir nicht eigentlich wollen, sondern können. Deshalb giebt es kein leeres Wollen bei Gott und darf es nicht mit dem vorherzehenden Willen verwechselt werden. Ich abe oden hinlänglich außeinanderzeseht, daß unsere Herrschaft über den Willen nur mittelbar außgeilbt werden kann, und daß man sehr ungläcklich sein wirde, wenn man herr genug über sich wöre, um ohne Beranlassung, ohne Grund und Ursache wollen zu können. Beklagte man sich über den Mangel einer solchen Nacht, so klügelte man wie Plinius,

<sup>\*) 3</sup>d mödte, wenn es mir frei ftanbe.

ber gegen Gottes Allmacht Einwendungen macht, weil Gott fich nicht felbft vernichten tann. 66)

405. 3d beabfichtigte bier au ichliefen, nachbem ich. wie mir febeint, alle Einwlirfe bes Berrn Baple binfictlich biefes Gegenstanbes, Die ich in feinen Werten finben tounte. erlebigt babe. Da ich mich aber bes bereits ermabnten Dialoas bes Laurentius Balla fiber ben freien Billen gegen Boetius erinnerte, fo bielt ich es für angebracht, unter Beibehaltung ber bialogischen Korm einen furgen Abrif beffelben ju geben und bann unter Weiterführung ber von ibm gebrauchten Kiction ba fortzufahren, wo er abbricht: und bas weniger, um ben Gegenstand unterhaltenb au maden, als um mich am Soluffe meiner Abbanblung auf bie moalich klarfte und verftanblichfte Beise auszufprechen, Diefer Dialog Ballas und feine Blicher Bon ber guft und vom mabren Gute zeigen, bag er nicht weniger Philosoph als humanist war. Jene vier Bilcher maren gegen bie vier erften Bucher Bom Erofte ber Bhilofophie bes Boëtius gerichtet, ber Dialog aber gegen bas fünfte. Gin gewiffer Antonius Glarea, ein Spanier. bittet barin Balla um Aufflärung über bie ichwierige Frage ber Willensfreiheit, bie ebenso wenig befannt ift, wie fie werth ift es ju fein, und von ber Gerechtigfeit und Ungerechtigfeit, Lobn und Strafe in biefem und in jenem Leben abbangen. Laurentius Balla erwidert ibm. baf er fich über eine Unwiffenbeit troften mitffe, bie wir mit allen Menfchen theilen, wie man fich ja auch barliber troffe, bak man feine Alfigel babe.

406. Antonius. Ich weiß, daß Ihr, ein zweiter Dabalus, mir diese Flügel geben könnt, um dem Gesängnis der Unwissenheit zu entstiehen und mich in die Region der Bahrheit zu erheben, die das heimatland der Seelen ift. Die Bucher, die ich eingesehen habe, haben mich nicht befriedigt, selbst der berühmte Bostins nicht, der die gemeine Zustimmung für sich bat. Ich weiß nicht ob er

bas, was er über ben Berstanb Gottes und über die über der Zeit stehende Ewigkeit sagt, auch selbst richtig verstanden hat. Darum bitte ich Such um Suer Urtheil über die Weise, in der er das Borherwissen mit der Freiheit vereint.

Laurentius. Ich fürchte bei vielen Anstoß zu erregen, wenn ich biesen großen Mann wiberlege. Inbessen will ich biese Furcht ber Auchstagt auf die Bitten eines Freundes nachsten, wenn du mir verbricht — —

Antonius, 28a8? . .

Laurentius. Daß bu, nachbem bu bei mir zu Mittag gegessen, nicht auch noch ein Abendbrot verlangst, b. h. ich wilnsche, daß bu dich mit der Lösung der von dir aufgeworfenen Frage begnilgst und keine neue stellst.

407. Antonius. Das verspreche ich Euch. Hört nun mein Bebenken: Wenn Gott ben Berrath bes Judas vorhergesehen hat, so war es nothwendig, daß Judas den Berrath verlibte, und unmöglich, daß er ihn nicht verlibte. Jum Unmöglichen aber ist niemand verbunden. Er sündigte also nicht und verdiente keine Strase. Das stürzt aber die Gerechtigkeit und die Religion sammt der Kurcht Gottes um.

Laurentins. Gott hat die Sünde vorhergesehen, aber er hat den Menschen durchaus nicht gezwungen, sie zu begehen: die Sünde ist vielmehr dem Willen unterworfen.

Antonius. Diefer Wille war aber nothwendig, ba er vorbergeleben war.

Laurentins. Wenn mein Wiffen nicht bewirft, bag bie vergangenen ober gegenwärtigen Dinge existiren, so wird auch mein Borherwiffen nicht bewirfen, bag bie guttinftigen eriftiren.

408. Antonius. Dieser Bergleich ist betrüglich: weber bas Gegenwärtige noch bas Bergangene kann verändert werden, beides ist bereits nothwendig; das Zukünstige aber, an sich veränderlich, wird durch das Borherwissen sest und nothwendig. Nehmen wir an, ein heidnischer Gott rühme sich, die Zukunst zu wissen: ich werde ihn nun fragen, oh er wiffe, welchen Fuß ich voranstellen werbe, und bann bas Gegentheil von bem thun, was er voransgesagt hat.

Laurentins. Diefer Gott weiß, was bu wirft thun mollen.

Antonius. Wie weiß er es benn, da ich das Gegentheil von dem thun werde, was er sagt, und ich voraussiese, daß er sagen wird, was er benkt?

Laurentins. Deine Annahme ift falsch: Gott wird bir keine Antwort geben, ober wenn er dir antwortete, so würde die Berehrung, die din sitr ihn hegst, dich veranlassen, eiligst das zu thun, was er vorausgesagt hätte — seine Borhersagung würde ein Besehl für dich sein. Bir sind jedoch von unserer Frage abgekommen. Es handelt sich nicht um das, was Gott vorhersagen wird, sondern um das, was er vorherseht. Rommen wir also auf das Borherwissen zurück, und unterscheiden wir zwischen dem Nothwendigen und dem Gewissen. Es ift nicht unmöglich, daß das Borhergesehene nicht eintrete, aber es ist unsehlbar gewis, daß es eintreten wird. Ich ein es liedt werden.

409. Antonius. Gerabe ba habe ich Euch in ber Schlinge. Rach ber Regel ber Philosophen barf alles, was möglich ift, als wirklich seinen angesehen werden. Wenn aber bas, was nach Eurer Behauptung möglich ift, nämlich ein von bem vorhergesehenen verschiedenes Ereignis, wirklich einträte, so würde Gott sich getäuscht haben.

Laurentius. Die Regeln der Philosophen find keine Orakel für mich, und die angezogene insbesondere ist durchaus nicht buchftäblich richtig. Oft find beide Widersprücke möglich — können aber auch beide zugleich bestehen? Um dir jedoch noch nähern Aufschluß zu geden, laß uns annehmen, Sextus Tarquinius erhalte bei Befragung des belehbischen Orakels des Apoll die Antwort:

Exul inopsque cades irata pulsus ab urbe -

Arm und verbannt von ber Beimat flirbst bu bereinftens im Elenb.

Der Affnaling wird fich bartiber beklagen: Ich habe bir ein toniglich Geschent gebracht. Aboll, und bu verftindeft mir aum Dante ein fo ungluckliches Schickfal? Darauf wird Apollo ermibern: Dein Geident ift mir angenehm. und ich thue was bu forberst - ich sage bir, was geicheben wirb. 3ch tenne wohl bie Aufunft, aber ich ichaffe fie nicht. Geb und beflage bich bei Suviter und ben Bargen. Sertus würde fich lächerlich machen, wenn er fich nach biefem noch weiter über Apollo beklagen wollte, nicht wahr?

Antonius. Er wird nun fagen: 3ch bante bir, erbabener Aboll, baf bu mir bie Wahrheit enthüllt baft. Aber wober kommt es, baf Jupiter so gransam gegen mich ift, bak er einem Unidulbigen, einem frommen Berebrer ber Götter ein fo granfames Schicffal bereitet?

Laurentins. Du unidulbig? wird Apoll erwidern. Wiffe, baf bu bodmittbig fein, baf bu bie Che brechen, bak bu bein Baterland verratben wirft! Ronnte nun wohl Sertus entgegnen: Du bift bie Urfache von bem allem. Aboll; bu zwingft mich, es zu thun, ba bu es vorberfiebft?

Antonins. 3d geftebe, Sextus muffte unfinnig fein. um biefe Entgegnung vorzubringen.

Laurentins. Alfo tann auch ber Berrather Jubas fich nicht über bas Borberwiffen Gottes beklagen. Und bamit haft bu bie LBfung beiner Frage. 67)

410. Antonius. Ihr babt mich über mein Erwarten befriedigt, 3hr habt gethan, was Bostius nicht vermochte: ich bin End Beit meines Lebens ju Dant verpflichtet.

Laurentins. Lag uns beffenungeachtet unfer Geicidten noch ein wenig weiter ausspinnen. Sertus tann ja fagen: Nein, Apoll, ich werbe bas nicht thun, was bu ba faaft.

Antonius. Bie?! wurde ibm ber Gott entgegnen,

ich follte also ein Luguer sein? Ich wieberhole bir nochmals, bag bu alles thun wirft, was ich gesagt habe.

Laurentins. Bielleicht aber würde Serius bie Gotter bitten, bie Bestimmungen bes Schidfals abzuändern und ibm ein besseres Berg zu verleiben.

Antonins. Darauf wird ibm bie Antwort werben:

Desine fata deum flecti sperare precando.\*)

Er kann bas göttliche Borherwissen nicht zum Lügner machen. — Aber was wird Sertus nun thun? Wirb er nicht in Alagen gegen die Götter ausbrechen? Wird er nicht sagen: Wie? ich bin also nicht frei? es steht also nicht in meiner Macht, dem Pfade der Tugend zu solgen?

Laurentius. Daranf wird Apollo ihm vielleicht zur Antwort geben: Wisse, armer Sextus, daß die Götter jeden so machen, wie er ist. Jupiter hat den Wolf rankslichtig, den Hasen surchtsam, den Esel dumm, den Löwen muthig gemacht. Dir hat er eine böse und unverbesserliche Seele gegeben: du wirst deiner Natur gemäß handeln, und Jupiter wird beinen Thaten gemäß gegen dich berfahren, er bat es beim Styr geschworen.

411. Antonius. Ich muß gestehen, Apollo scheint mir bei seiner Entschuldigung mehr ben Jupiter als ben Sertus anzuklagen, und Sertus dürste ihm mit Recht entgegnen: Also verbammt Jupiter in mir sein eigenes Berbrechen, also ist er ber allein Schuldige. Er kounte mich ganz anders machen, allein so wie ich einmal von ihm geschaffen bin, muß ich handeln, wie er es gewollt hat. Warum also straft er mich? Konnte ich seinem Willen widersteben?

Laurentius. Ich gestehe bir, baß ich hier ebenso seftgebannt stehe wie bu. Ich habe bie Götter Apollo und Inpiter auf die Scene gebracht, bamit du bas göttliche

<sup>9</sup> Las ab von ber hoffnung, burch Fleben bie Bestimmungen ber Sbitter ju anbern.

Borherwissen und die göttliche Borsehung unterscheiben solltest. Ich habe gezeigt, daß das Borherwissen die Freiheit durchaus nicht beeinträchtigt — in Bezug auf die Beschlisse westens Jupiters aber, d. h. in Bezug auf die Gebote der Borsehung, kann ich dich nicht zusrieden stellen.

Antonius. Ihr habt mir aus einem Abgrunde herausgeholsen und filirat mich nun in einen andern.

Laurentius. Denke an unfer Abkommen: ich habe bir ein Mittagessen gegeben, und du verlangst nun auch noch ein Abendbrot.

412. Antonius. Sett erfenne ich Gure Reinbeit: Ihr habt mich fiberliftet - bas ift tein redlicher Sanbel. Laurentins. Bas foll ich nach beiner Deinung thun? 3d babe bir Wein und Kleifc aus eigenen Mitteln porgefest, wie fie mein fleines Befittbum liefert, Nettar und Ambrofia aber muft bu von ben Göttern forbern: bei ben Sterblichen findet fich biefe Botternahrung nicht. Wenbe bic an St. Baulus, bies ermabite Gefag, bas bis in ben britten Simmel entzückt warb und bort unaussprechliche Worte vernahm: er wird bir mit bem Gleichnis vom Topfer, mit ber Unerforschlichfeit ber Wege Gottes, mit ber Bewunderung ber Tiefe feiner Beisbeit Doch beachte, baf man nicht fragt, weshalb antworten. Gott die Dinge vorberfieht, benn bas verfieht man von felbft: weil fie fein werben; fonbern man fragt, warum er fie fo anordnet, warum er bas Berg bes einen verftodt und mit bem andern Erbarmen bat. Wir kennen bie Grunde nicht, bie er bagu haben mag, aber es reicht bin. baf er allautig und allweise ift, um uns ju bem Soluffe an bestimmen, bag biefe Grunbe gut finb. Und ba er auch gerecht ift, fo erhellt, baf feine Beichluffe und feine Thatigfeit unfere Freiheit nicht aufheben. Ginzelne haben einen Grund bafür vorzubringen gesucht und gefagt, wir feien aus einer verborbenen und unreinen Daffe. aus Roth geschaffen. Aber Abam und bie Engel maren

aus Gold und aus Silber gebildet und haben trothem gefündigt. Zuweilen wird man auch nach der Wiedergeburt nochmals verstodt. Man muß also eine andere Ursache sür das Uebel suchen, ich bezweiste aber, daß selbst die Engel sie kennen. Und nichtsbestoweniger sind dieselben glücklich und loben Gott. Bostius hat mehr der Antwort der Philosophie als der des heiligen Paulus gelauscht, und deshalb ist er in seinem Bemilken gescheitert. Glauben wir an Jesum Christum: er ist die Tugend und die Weisheit Gottes, er lehrt uns, daß Gott das Heil aller, daß er nicht den Tod des Sinders will. Bertrauen wir also der Barmherzigkeit Gottes, und machen wir uns nicht durch unsere Eitelkeit und unsere Bosheit derselben unwürdig.

413. Dieser Dialog Ballas ist sehr schön, obgleich man hier und da etwas dagegen einzuwenden sindet: sein Hauptsehler ist jedoch der, daß er den Knoten zerhaut und die Borsehung unter dem Namen Jupiters, den er nadezu zum Urheber der Sünde macht, zu verdammen scheint. Spinnen wir daher die Fabel noch ein wenig weiter. Sertus verläst den Apollo und Delphi und sucht den Inpiter zu Dodona aus. Er opfert und bringt dann seine Klagen vor. Warum hast du mich verdammt, großer Gott, disse und ungläcklich zu sein? Aendere mein Schickal und mein Herz oder erkenne dein Unrecht an. Darauf wird ihm Jupiter erwidern: Willst du auf Rom Berzicht thun, so sollen die Parzen dir ein anderes Lebensloos spinnen: du wirst weise werden, du wirst glücklich sein.

Sextus. Weshalb foll ich ber Hoffnung auf bie Krone entsagen? Kann ich nicht ein guter König werben?

Jupiter. Rein, Sertus, ich weiß beffer, mas bir prommt. Wenn bu nach Rom gehft, bift bu verloren.

Da nun Sertus sich nicht zu einem so großen Opfer entschließen konnte, so verließ er ben Tempel und überließ sich seinem Schickale. Theodorus aber, ber erste ber Opferpriester, ber bei bem Zwiegespräche bes Gottes mit Sextus zugegen gewesen war, richtete nun folgende Worte an Subiter:

Großer Gebieter ber Götter, beine Weisheit ift bewunderungswürdig. Du haft diesen Mann von seinem Unrecht überzeugt: er muß nun sein Unglück seinem bösen Willen zur Laft legen und kann nichts dagegen einwenden. Allein beine trenen Berehrer sind erstaunt: sie möchten beine Gitte bewundern, wie sie deine Größe bewundern — und es hing doch nur von dir ab, ihm einen andern Willen au geben.

Jupiter. Wende bich an meine Tochter Pallas. Sie wird bich barüber belehren, was ich zu thun hatte.

414. Theodorus reiste nach Athen. Man gebot ihm, im Tempel der Göttin zu schlafen. Im Traume sah er sich da in eine unbekannte Gegend versetzt. Er erblickte einen Balast von ungeheurer Größe, der in unbeschreiblichem Glanze sunkelte. An der Pforte desselben erschien die Göttin Ballas, von Strahlen blendender Majestät umgeben:

### Qualisque videri Coelicolis et quanta solet.\*)

Sie berührte das Antlit des Theodorus mit einem Olivenzweige, den sie in der Hand hielt, und nun war er plötzlich im Stande, den göttlichen Glanz der Tochter Jupiters und alles dessen zu ertragen, was dieselbe ihm zeigen sollte. Jupiter, sprach sie, der dich liebt, hat dich mir empschlen, damit ich dich belehre. Du siehst hier dem Palast der Leben sloose, der meiner Hut anvertraut ist. Er enthält Darstellungen nicht allein dessen, was wirklich geschiebt, sondern auch alles dessen, was möglich ist. Jupiter hat dieselben vor Beginn der bestehenden Welt durchgesehen, hat alle die möglichen Welten geprifft und sieerdacht und endlich die beste von allen erwählt. Noch jetzt macht er

<sup>\*)</sup> So beschaffen und so groß, Bie fie fic ben himmlischen au zeigen pflegt.

auweilen bem Balafte einen Befuch, um fich am Ueberblid tiber bie Dinge und an ber bestätigenden Erneuerung ber getroffenen Bahl, bie ibm Freude machen muß, au ergoben. 3ch brauche nur au gebieten, und wir werben eine Belt feben, bie mein Bater erichaffen tonnte, und in biefem Bilbe wird alles enthalten fein, wonach man forfchen tann. Auf biefem Bege tann man auch erfahren, mas eintreten wilrbe, wenn biese ober jene Doglichteit eriffiren follte. Wenn bie babei gefiellten Bebingungen nicht bestimmt genng find, so werben fich fo viele unter fich verschiebene Welten zeigen, wie man nur will, und die fammtlich die nämliche Rrage in verschiedener Weife auf alle möglichen Arten gelöft barftellen. Du wirft, wie alle forgfältig erzogenen Griechen, in beiner Jugend bie Geometrie gelernt baben. Du weift alfo, bak, wenn bie Bebingungen für einen gesuchten Buntt benfelben nicht binlanglich bestimmen und baber umablige gesuchte Buntte porbanden find, biefe fammtlich in bas fallen, mas bie Mathematiter einen geometrischen Ort nennen, und biefer Ort wenigstens - ber baufig eine Linie ift - wird bann immer bestimmt fein. In gleicher Beife tannft bu bir nun auch eine geregelte Folge von Welten vorfiellen, bie fammtlich unter Ausschluß alles anbern ben Kall enthalten, um ben es fich banbelt, und bie Umftanbe und Kolgen beffelben mannigfach veranbern. Sebest bu aber einen Kall, ber fich von ber bestehenden Welt nur in einem eingigen bestimmten Buntte und in beffen Folgen unterscheibet, fo wird bir eine gewiffe bestimmte Belt Austunft ertheilen. Diefe Welten nun befinden fich fammtlich bier. b. b. als Borftellungen. 3ch werbe bir jett verschiebene berfelben geigen, bie gwar nicht völlig ben Sertus enthalten, ben bu gefeben baft - benn bas ift unmöglich: er trägt, mas er fein wird, immer mit fich - in benen fich aber abnliche Sertuffe finben, bie alles bas baben, mas bu an bem wirklichen Sertus bereits fennft, nicht aber alles bas, mas er bereits in sich trägt, ohne bag man es gewahr wird, und folglich auch nicht alles bas, was ihm noch geschen wird. In der einen Welt wirst du einen sehr glücklichen und hochgestellten Sextus sehen, in einer andern einen Sextus, der mit einer bescheidenen Lebensstellung zufrieden ist, kurzum, Sextusse von jeder Gattung und unzähligen Denkarten.

415. Darauf führte bie Göttin ben Theoborus in eins ber Semächer. Als er basselbe betreten hatte, war es kein Gemach mehr, sondern eine Welt.

Solemque suum, sua sidera norat.\*)

Auf Gebeiß ber Ballas zeigte fich ibm Dobona mit bem Tempel bes Jubiter und bem eben beraustretenben Sextus. Man borte ibn fagen, er werbe bem Gotte gehorchen. Und icon erblicht man ibn in einer Stabt, bie, abnlich wie Korinth, awischen awei Meeren liegt. Dort tauft er einen Heinen Garten, finbet beim Umgraben beffelben einen Schat, wird ein reicher, beliebter, angesehener Mann und ftirbt in bobem Alter, von ber gangen Stadt geliebt. Theodorus liberfab fein ganges Leben wie mit einem Blide und wie bei einer Theater-Borftellung. In bem Gemache lag ein großes geschriebenes Buch: Theoborus tonnte fic nicht ber Krage enthalten, mas bas bebeute. Es ift bie Beidichte ber Welt. ber wir eben jest einen Befud maden. bebeutete ibn bie Göttin; es ift bas Buch ihrer Schicffale. Du baft auf ber Stirn bes Sertus eine Babl gefeben, fuche in bem Buche bie bamit bezeichnete Stelle. Theoborus foling nach und fanb an jener Stelle bie Geschichte bes Sextus ausführlicher bargeftellt, als er fie im Abriffe gefeben batte. Lege ben Kinger auf welche Reile bir beliebt, fuhr Ballas fort, und bu wirft bas, was biefelbe im Großen und Gangen angiebt, thatfactlich in allen feinen Gingelbeiten vor bir feben. Er geborchte und fab nun alle Einzelbeiten eines Theils vom Leben bes Sertus ericheinen.

<sup>\*)</sup> Und er ertannte ihre Sonne und ihre Geftirne.

Dann begab man sich in ein zweites Gemach, und bort zeigte sich eine andere Welt, ein anderer Sexus, der, aus dem Tempel kommend und entschlossen, dem Gotte zu gehorchen, nach Thracien geht. Dort heirathet er die einzige Tochter des Königs und wird bessen Nachsolger und von seinen Unterthanen hoch verehrt. Und so solgten immer neue Zimmer, und sie erblickten immer neue Scenen.

Die Zimmer bauten fich in Byramibenform über einanber anf. Sie wurden immer iconer, je mehr man fich ber Spite ber Ppromibe naberte, und ftellten immer fcbnere Welten bar. Endlich tam man in bas oberfte ber Gemächer, bas bie Byramibe abiclok und bas iconfie von allen mar. Denn bie Bpramibe batte mobl einen Anfang. bas Enbe aber fab man nicht: fie batte eine Spite, aber feine Bafis, fonbern muchs nach unten ins Enblose fort. Das fam baber, wie bie Göttin erflarte, baf es unter ber unenblichen Rabl von moglichen Welten eine befte giebt: fonft wilrbe Gott fic nicht entfoloffen haben, überhaupt eine Belt au ericaffen: bagegen giebt es feine, bie nicht noch minder volltommene unter fic batte: und besbalb gebt bie Bpramibe nach unten ins Unenbliche fort. 2018 Theoborus bies oberfte Gemach betrat, verfiel er in einen Buftanb von Wonnetruntenheit, fo bag bie Göttin ibm au Silfe tommen mußte: ein Tropfen eines göttlichen Saftes, ben fie ibm auf bie Bunge traufelte, brachte ibn wieber jur Befinnung. Er war außer fich bor Frenbe. Bir befinben uns bier in ber wirklichen Welt, fprach bie Bottin. und bn befindest bich an ber Quelle bes Gliicks. Siehe bier, mas Jubiter bir bereitet, wenn bu fortfährst, ibm treu zu bienen. hier nun ift Sertus, wie er ift, und wie er wirklich fein wirb. Er tommt voll Born aus bem Tembel, er verachtet ben Rath ber Götter. Dort fiebif bu ibn nach Rom geben, alles in Berwirrung filirzen, bas Beib feines Freundes ichanben. Sier ericheint er mit feinem Bater vertrieben, geidlagen, ungludlid. Batte

hier Inbiter einen Gertus, ber in Korinth gludlich ober Ponia von Thracien mare, an feine Stelle gefest, fo wirbe es nicht mehr biefe Belt fein. Und boch mufte er biefe Belt mablen, die alle andern an Bollfommenbeit übertrifft und die Spipe ber Boramibe bilbet, benn fonft wfirbe er seiner Beisbeit entfagt und mich, bie ich feine Tochter bin, verbannt baben. Du fiehft, nicht mein Bater bat ben Sertus bole gemacht: er war es von aller Ewigfeit ber und war es immer aus freiem Willen; Jupiter hat ihm nur bas Dasein gewährt, bas feine Beisbeit jener Welt nicht vorenthalten tonnte, in ber er mit enthalten war: er hat ihn nur aus der Region der Möglichkeiten in die Region ber wirklichen Besen fibergeffibrt. Das Berbrechen bes Sertus führt zu großen Dingen: es wird bavon ein Reich feinen Aufang nehmen, bas große Borbilber aufstellen wirb. Das ift aber noch nichts im Bergleiche aur Gesammtheit biefer Belt, beren Schonbeit bu erft bewundern wirft, wenn die Götter bich nach einem glücklichen Ueberaange aus biefem fterblichen in einen beffern Bustand fabig gemacht haben werben, biefelbe an erfennen. 69)

417. In biefem Augenblicke erwacht Theodorus. Er bankt der Göttin, er anerkennt die Weisheit und Gitte des Inpiter, und durchbrungen von dem, was er gesehen und gehört hat, erfüllt er seine Pflichten als erster Opferpriester mit all dem Eiser eines wahren Dieners seines Gottes und mit all der Freudigkeit, deren ein Sterblicher fähig ist. — Mich dünkt, diese Weitersührung der Fabel vermag die Schwierigkeit zu heben, die Balla nicht hat berühren wollen. Wenn Apollo das göttliche Wissen aus Anschauung — das das Seiende umfast — gut repräsentirt hat, so hosse ich das solle Möglicheiten umfast — nicht übel dargestellt haben wird: in diesem Wissen aus einfacher Einssehe muß schlichtich die Duelle aller Dinge gesucht werden.

# Anhang.

T.

## Aurze Biederholung

ber

#### Streitfrage in formgerechten Soluffen.

Berschiebene einsichtsvolle Personen haben bem Bunsche nach dieser Jugabe Ausbruck gegeben, und ich habe mich ihrer Ausschie um so leichter gestigt, da ich dadurch Gelegenheit erbielt, noch einige Schwierigkeiten zu heben und noch einige Bemerkungen hinzuzufügen, die in dem Werke selbst nicht hinlänglich erledigt worden waren.

I. Einwurf. Wer nicht bas beste Theil erwählt, ermangelt ber Macht ober ber Erfenninis ober ber Gilte.

Gott hat, indem er die Welt schuf, nicht das beste Theil erwählt.

Also hat Gott ber Macht ober ber Erkenntnis ober ber Gitte ermangelt.

Antwort. Ich längne ben Untersat b. h. ben zweiten Borbersat bieses Spllogismus, und ber Gegner beweift benselben burch folgenben

Profyllogismus. Wer Dinge schafft, die Uebles enthalten, während sie ohne jedes Uebel geschaffen werden konnten ober gar nicht geschaffen zu werden brauchten, erwählt nicht das beste Theil. Gott hat eine Welt geschaffen, in ber es Uebles giebt, eine Welt, die ohne jedes Uebel geschaffen werden kounte ober aar nicht aeschaffen an werden brauchte.

Mlo bat Gott nicht bas beste Theil erwählt.

Antwort. 3d gebe ben Unterfat biefes Profpllogismus an. benn man muß einraumen, baf es Uebles in ber von Gott geschaffenen Welt giebt, und bag es moglich war, eine Welt ju ichaffen, und fogar, gar feine Belt an ichaffen, ba bie Schlbfung von Gottes freiem Millen abbing. Aber ich bestreite ben Obersat b. b. bie erfte von ben beiben Pramiffen bes Profpllogismus, und ich tonnte mich begutigen, ben Beweis baffir ju forbern. 11m iebod mehr Licht über ben Gegenftanb ju verbreiten, will ich biefe Berneinung rechtfertigen, indem ich bartbue, baf bas beste Theil ober ber beste Entidluk nicht immer ber ift. ber bas lebel zu vermeiben ftrebt, ba bas lebel von einem arbfern Gute begleitet fein fann. Go wirb 2. B. ein Beerflibrer einen großen Sieg und eine leichte Berwundung einem Zustande obne Sieg und obne Berwundung vorziehen. 3ch habe bas ausführlicher im Werte felbft bargelegt, indem ich fogar burch Beweisgründe, bie aus ber Mathematit und anberswoher geschöpft maren. barthat, bag eine Unvollkommenheit am Theile jur grokern Bollfommenbeit bes Gangen erforberlich fein fann. 3d folgte barin ber Anficht bes beiligen Augustinus, ber es bunbertmal ausgesprochen bat, Gott habe bas Uebel jugelaffen, um ein Gut, b. b. ein größeres Gut, baraus zu gewinnen, sowie der Meinung des Thomas von Aguino (im 2. Buche ber Sent. dist. 32., quaest. 1., §. 1), baf bie Aulaffung bes Uebels bas Befte bes Universums bezwede. Auch habe ich gezeigt, wie Abams Kall bei ben Alten felix culpa, eine gludliche Stinbe, genannt marb. weil fie mit unermefilichem Bortheil wieber ausgeglichen worben ift, nämlich burch bie Kleischwerbung bes Sobnes Bottes, ber bem Beltall etwas Ebleres gegeben bat als

alles, mas es fonft unter ben Beichöpfen gegeben haben würbe. Und jum beffern Berftanbniffe babe ich nach bem Beifviele mebrerer auter Autoren noch bingugefügt, baf es jur Orbnung und jum allgemeinen Beffen nöthig mar. bak Gott gewiffen Gefcopfen Gelegenheit jur Austibung ibrer Freiheit belieft, felbft wenn er vorausfab, baf biefelben fich bem Bofen zuwenben würben (mas er ja fo aut wieber ins Gleiche bringen tonnte), weil es nicht angemeffen mar, baf Gott, um bie Glinbe zu verbinbern, immer auf aufieraewobulichem Wege hanbelte. Es genügte alfo, um ienen Einwurf au nichte au machen, wenn man zeigte, baf eine Welt mit bem Uebel beffer fein tonnte, als eine Welt obne Uebel: ich bin jeboch in meinem Werte noch weiter gegangen und babe fogar bargetbun, baf bas beftebenbe Universum thatfachlich beffer fein mun als iebes anbere mbaliche Universum. 70)

II. Einwurf. Wenn es bei ben bernünftigen Geschöpfen mehr Uebles als Gutes giebt, so giebt es auch in Gottes ganzem Werke mehr liebles als Gutes.

Run giebt es mehr Uebles als Gutes bei ben vernunftigen Gefchopfen.

Alfo giebt es in Gottes gangem Berte mehr liebles als Gutes.

Antwort. Ich bestreite sowohl ben Ober- wie ben Untersat bieses bedingten Schlisses. Was den Obersat anlangt, so lasse ich denselben nicht gelten, weil dieser angebliche Schliss vom Theile auf das Ganze, von den vernünstigen Seschöpfen anf alle Geschöpfe, stillschweigend und ohne Beweis voranssetzt, daß die vernunftlosen Geschöpfe nicht mit den vernünstigen verglichen und ihnen gegenüber nicht in Rechnung gezogen werden konnen. Aber warum sollte es nicht möglich sein, daß der Ueberschiss an Tueten bei den vernunftlosen Geschöpfen, die die Welt erstillen, den Ueberschiss an Uebeln bei den vernünstigen Geschöpfen ansaleicht ober sogar unverhältnismäßig überschissen.

steigt? Freilich ist ber Werth ber letztern ein höherer, aber bem gegenstber ist die Zahl ber erstern unvergleichlich größer, und es ist wohl möglich, daß bas Berhältnis ber Zahl und ber Menge das Berhältnis bes Werthes und ber Beschaffenbeit. übersteigt.

Bas ben Unterfat betrifft, fo tann ich benfelben ebenfo menia augeben, b. b. ich fann nicht augeben, baf es bei ben vernünftigen Geschöbfen mehr Uebles als Ontes gebe. Man braucht nicht einmal einzuräumen, baf es beim Menidengeschlechte mehr Uebles als Gutes gebe, ba es mbalic und fogar febr vernunftgemäß ift. bag ber Rubm und bie Bolltommenbeit ber Seligen unvergleichlich größer feien als bas Elend und bie Unvolltommenheit ber Berbammten. und baf bier bie Bortrefflichteit bes Gefammtbetrags bes Guten bei ber fleinern Angahl ben Gesammtbetrag bes Uebeln bei ber gröffern Angahl überwiegt. Die Seligen nabern fic burd Bermittlung bes gottlichen Mittlers ber Gottbeit fo weit, wie es biefen Geschöpfen autommt, und machen Fortfdritte im Guten, wahrend bie Berbammten unmöglich im Uebel fortidreiten tonnen, wenn fie fic auch ber natur ber Damonen fo weit naberten, wie nur immer möglich ift. Gott ift unenblich, ber Damon aber ift beschränkt: bas Gute tann fortschreiten und schreitet ins Unenbliche fort, mabrend bas lebel feine Grengen bat. ift also möglich und glaublich, baf bei ber Bergleichung ber Seligen mit ben Berbammten bas Gegentheil von bem flattbat, mas wir bei ber Bergleichung ber vernünftigen Befdoble mit ben vernunftlofen als mbalich bingeftellt baben, b. b. es ift möglich, baf bei ber Bergleichung ber Gliidlichen mit ben Ungliidlichen bas Berhaltnis ber Grabe bas Berhältnis ber Angahl überwiegt, mabrend bei ber Bergleidung ber vernlinftigen mit ben vernunftlofen Bedapfen bas Berhältnis ber Angabl größer fein mag als 38 Berbaltnis bes Werthes. Run ift man aber berecht eine Cache als möglich anzunehmen, fo lange beren

Unmöglichkeit nicht bewiesen ift, und bas hier Borgebrachte ift sogar mehr als eine bloge Annahme.

3meitens aber ift zu bemerken, baf man, wenn man auch jugabe, bag es beim menfchlichen Beidlechte mehr Uebel als Gutes gebe, boch immer noch alle Urlache bat, nicht anangeben, baf es bei allen vernünftigen Beichopfen insgesammt mehr Uebles als Gutes giebt. Denn es giebt eine unfagbare Menge von guten Geistern und vielleicht and noch anbern vernünftigen Gefdopfen, und fein Gegner fann nachweisen, baf im gesammten Gottesftagte, ber von soviel Geistern wie von gabllosen vernftuftigen Thieren und einer unenblichen Anzahl von Gattungen aufammengefett wird, bas lebel bas Gute fiberfteige. Und obgleich man, um auf einen Ginwurf zu autworten, nicht notbig bat, nachauweisen, bag eine Sache ift, wenn icon bie blofe Möglichkeit ausreicht, so habe ich nichtsbestoweniger in meinem Werke bargethan, wie es eine Folge ber höchten Bolltommenbeit bes herrn bes Weltalls ift, bag bas Reich Bottes ber vollfommenfte von allen möglichen Staaten ober Staatsformen ift, und baft folglich bas menige in ibm enthaltene Uebel jur Erreichung bes unermeglichen Onten erforberlich ift, bas fich barin finbet. 71)

III. Einwurf. Benn es immer unmöglich ift, nicht au fündigen, fo ift es immer ungerecht, au ftrafen.

Run ift es immer unmöglich, nicht ju fündigen, ober vielmehr: alle Sande ift nothwendig.

Alfo ift es immer ungerecht, ju ftrafen. Den Unterfat beweift man auf folgenbe Beife:

Erfter ProfpIlogismus. Alles Borberbestimmte ift nothwenbig.

Jebes Ereignis (und folglich and die Gunde) ift nothwendig.

Diesen zweiten Untersat beweift bann ber

3weite Profyllogismus. Bas guffinftig ift, mas

vorhergesehen ift, was in den Ursachen enthalten ift, ift vorherbestimmt.

Jebes Ereignis ift biefer Art.

Mlfo ift jebes Ereignis vorherbeftimmt.

Antwort. 3d gebe ben Schluffat bes zweiten Brofollogismus und bamit ben Unterfat bes erften Brofollogismus in einem gemiffen Sinne au, beftreite aber ben Oberfat bes erften Brofpllogismus, b. b. ich beftreite, bag alles Borberbestimmte nothwendig ift, indem ich unter Rothmenbigfeit au fündigen ober unter Unmöglichfeit, nicht zu fündigen ober irgend eine Sandlung nicht zu thun, bie Nothwendigfeit verftebe, um die es fich bier banbelt, b. b. eine wesentliche und unbebingte Rothwendigkeit, welche bie Moralität ber Sanblung und bie Gerechtigfeit ber Strafe aufbebt. Denn wenn jemand eine anbere Rothwenbigfeit ober Unmöglichfeit barunter verftanbe, b. b. eine blos moralische ober blos bovotbetische Nothwendigkeit (morauf ich gleich au fprechen tommen werbe), fo würbe ich ibm offenbar ben Oberfat bes Ginwurfs felbft beftreiten. Mit biefer Entgegnung tonnte ich mich begnugen und ben Beweiß für ben bestrittenen Sat abwarten, allein ich will bier mein Berfahren im Werte felbst begrunden, um bie Sade griindlicher au beleuchten und mehr Licht über ben gangen Gegenftanb ju verbreiten: beshalb gebe ich bier nabern Auffdlug über bie Rothwenbigfeit, welche verworfen werben muß, und über bie in biesem Kalle stattbabenbe Beffimmtheit. Die Rothwenbigfeit namlic, welche ber Moralität wiberftreitet und vermieben werben muß, weil fie bie Ungerechtigfeit ber Bestrafung jur Rolge baben murbe, ift eine unvermeibliche Nothwendigkeit, bie jeben Biberftand fructlos machen wurde, felbft wenn man bie nothwendige Sandlung allen Ernftes vermeiden möchte und an biefem Bebufe alle moglichen Auftrengungen machte. Run ift aber flar, bag bas nicht auf bie freiwilligen Banb-Inngen anwendbar ift, ba man biefelben nicht vollbringen

würde, wenn man fie nicht wollte. Auch ift bie Boraussicht und Borberbestimmung biefer Banblungen nicht unbedingt. fonbern bat ben Billen aur Borausfetung: wenn es ficher ift, baf man fle thun wird, so ift nicht minber ficher, baf man fie wollen wirb. Diese freiwilligen Sandlungen und ibre Kolgen werben nicht eintreten, was man auch thue, und ob man fie will ober nicht will, sonbern weil man bas thun und thun wollen wirb, mas bagu führt. Das eben ift in ber Borausficht und ber Borberbeftimmung enthalten und bilbet fogar ben Grund berfelben. Die Nothwendigfeit folder Ereigniffe nun wird bebingte, bypothetische ober auch auf ber Kolge berubenbe Nothwendigkeit genannt, weil fie ben Willen und bie übrigen Erforberniffe gur Boraussetzung bat, mabrent bie Rothwenbigfeit, welche bie Moralität aufbebt und bie Bestrafung ungerecht, bie Belobnung unnits macht, in ben Dingen liegt, welche eintreten werden, was man auch thue und thun wolle, kurzum, bei bem vorhanden ift, mas burchaus unerläftlich ift; und biefe Nothwendigkeit wird absolute Nothwendigkeit genannt. Daber flihrt es in Bezug auf bas, mas burchaus nothmenbig ift. au nichts. wenn man Berbote und Gebeife erlaft. Strafen ober Belobnungen in Ausficht ftellt, lobt ober tabelt: es wird beshalb nicht mehr und nicht weniger fein, während bei ben freiwilligen Handlungen und bem. mas babon abhängt, die Borfdriften in Berbindung mit ber . Macht, au ftrafen und au belobnen, febr oft von Rugen und in ber Orbnung ber Urfachen, welche bas Eintreten ber Bandlung bemirten, mit enthalten finb. Mus biefem Grunde find nicht nur die Müben und Arbeiten, fonbern auch bie Bebete nutlid, ba Gott auch biefe Bebete ins Auge gefaßt bat, bevor er bie Dinge regelte, und bie angemeffene Rudficht barauf genommen bat. Deshalb ift bas Gebot: Ora et labora (Bete und arbeite) in feinem gangen Umfange giltig, und nicht nur biejenigen, welche, unter bem nichtigen Bormanbe ber Rothwendigkeit ber

Ereigniffe, behaupten, baf man bie Sorge, welche bie menichlichen Angelegenheiten erbeischen, bernachlässigen bürfe, sonbern auch biejenigen, welche Gründe gegen bas Beten auffuchen, verfallen in bas, mas icon bie Alten bas "faule Cobbisma" nannten. Auf biefe Weife tragt also gerabe bie Borberbestimmung ber Ereignisse burch bie Urfachen jur Moralität bei, anftatt biefelbe ju bernichten. und treiben bie Urfachen ben Willen nur an. obne ibn au amingen. Eben besbalb ift bie Bestimmung bes Billens, um bie es fic banbelt , burchaus feine Dotbiaung: es ift gewiß (b. b. filt ben. ber alles weiß), baß Die That aus biefem Antriebe folgen wirb, aber biefe That folgt baraus nicht vermöge einer nothwendigen Kolgerichtigfeit, b. b. einer Rolgerichtigfeit, beren Gegentheil einen Wiberfpruch enthalt - und eben vermittelft eines folden innern Antriebes enticheibet fic auch ber Wille, obne baf eine Nothwendigfeit babei vorhanden ift. Gefett ben Rall, baß jemand bie beftigste Begierbe, a. B. einen großen Durft, babe, jo wird man mir augesteben, baf bie Seele iraend einen Grund - und mare es auch nur ber bes Berlangens, ibre Macht zu zeigen - aufzufinden vermag, um biefer Begierbe ju wiberfteben. Obgleich man fich also nie im Buftanbe einer völligen, nach beiben Seiten bin gleich großen Gleichgiltigfeit befindet, und immer ein . Borwiegen an Reigung für ben Entschluft bestebt. bem man fich zuwenbet, fo macht bies Borwiegen ben Entfoluff, ben man faft, bod niemals nothwendig. 79)

IV. Einwurf. Wer bie Sanbe eines anbern verhindern kann und es nicht thut, sondern vielmehr dazu beiträgt, obgleich er völlige Kenntnis davon hat, ist mitschuldig an der Sünde.

Gott tann die Sinde ber vernünftigen Geschöpfe verhindern, aber er thut es nicht, sondern trägt vielmehr burch seine Mitwirfung und die Gelegenheiten, die er hervorbringt, bagu bei, obgleich er eine vollkommene Renntnis beffen hat.

Also ift Gott u. f. w.

Antwort. 3d beftreite ben Oberfas biefes Golloaismus. Denn es ift moalic, bak man bie Gunbe berbinbern tann, es aber nicht thun barf, weil man es nicht tonnte, obne felbft eine Sunbe au begeben ober - wenn es fich um Gott banbelt - obne eine vernunftwibrige Sandlung au vollbringen. 3ch babe Beweisgrunde bafur porgebracht und bie Anwendung auf Gott felbit gemacht. Auch ift es möglich, bag man jum lebel beitragt und ibm auweilen sogar ben Augang öffnet, indem man Dinge thut, bie ju thun man verpflichtet ift. Wenn man aber feine Bflicht thut, ober wenn man - pon Gott gelprochen alles mobl erwogen, bas thut, mas bie Bernunft forbert, to ift man nicht filr bie Ereigniffe verantwortlich, felbst wenn man fie vorberfiebt. Man will biefe Uebel nicht, aber man will fie aulaffen eines größern Gutes wegen, bas anbern Rudfichten vorzugiehen man fich vernünftigerweise nicht enthalten fann. Es ift bas ein nachfolgenber Bille, ber fic aus ben vorbergebenben Billen, burd bie man bas Gute will, ergiebt. 3ch weiß wohl, bak manche, wenn fie von vorbergebenben und nachfolgenben Billen Gottes fprachen, unter porbergebenbem Willen ben Willen, bem aufolge alle Menfchen gerettet werben follen, und unter nachfolgenbem Billen ben Willen verftanben, bem aufolge es ber beharrenben Glinbe gemäß auch Berbammte barunter geben foll. Allein bies find nur Beispiele für einen allgemeinern Begriff, und man fann aus bem nämlichen Grunde fagen, Gott wolle mit feinem vorbergebenben Willen, baf bie Menichen nicht funbigen, mit feinem nachfolgenben ober folieklichen und entscheibenben Willen aber, ber immer feine Wirfung bat, wolle er zulaffen, baf fie fündigen, ba biefe Aulaffung eine Kolge boberer Grinbe ift. Wan tann also im all-

gemeinen mit Grund fagen, baf ber porbergebenbe Bille Gottes auf die Hervorbringung bes Guten und die Berhinderung bes Uebels gerichtet ift, jebes an fich und gleichfam abgefondert (particulariter et secundum quid \*). Thom. I., quaest. 19., §. 6) nach Maggabe bes Grabes jebes Gutes und jebes lebels genommen, mabrend ber nachfolgende, schlieftliche und pollftanbige Wille bagegen auf bie Bervorbringung fo vieler Guter gerichtet ift, wie man beren aufammenftellen fann, woburch beren Mifchung und Berbindung bestimmt wird, die auch die Aulaffung einiger Uebel und die Ausschlieftung einiger Guter begreift. wie ber beste mögliche Blan für bas Universum es erforbert. Arminius bat in feinem Antibertinfus febr gut auseinanbergesett, wie Gottes Wille nachfolgenb genannt werben tonne, nicht nur in Bezug auf bie vorber im gottlicen Berftanbe erwogene Sanblung bes Geichbries, fonbern auch in Bezug auf andere, frlibere Willeusneigungen Gottes. Inbeffen genitat icon bie nabere Ermagung ber angeführten Stelle bei Thomas von Aguino und einer anbern bei Scotus (I. dist. 46. quaest. 11), um einaufeben, baf beibe ben Unterschied fo auffassen, wie ich ibn bier aufgefaft babe. Wenn jeboch jemand biefen Gebrauch ber beiben Ausbrude nicht gelten laffen will, fo mag er vorläufiger Bille für ben vorbergebenben und ichließlider ober entideibenber Wille für ben nachfolgen= ben feten, benn ich will nicht fiber Borte ftreiten. 78)

V. Einwurf. Ber alles Reale an einer Sache ber-

Gott bringt alles Reale an ber Stinbe berbor.

Mo ift Gott bie Urfache ber Gunbe.

Antwort. Ich könnte mich begnitgen, ben Obersatz ober ben Untersatz zu verneinen, ba ber Ausbruck Reales Anslegungen gestattet, bie biese Sätze zu falschen

<sup>\*)</sup> Im Befonbern und je nachbem.

zu machen vermögen. Um mich jedoch genauer zu erflaren, will ich bier bie Unterfcbiebe in ber Bebentung bes Wortes angeben. Real bezeichnet entweber bas blos Bofitive, ober es umfaft and bas beraubenbe Sein: im erstern Falle bestreite ich ben Obersat und gebe ben Unterfat zu, im lettern thue ich bas Gegentheil. Damit tonnte ich mich beauligen, aber ich will noch weiter geben, um biefe Unterscheidung ju begritinden. Es bat mir Freude gemacht, im Werte felbft baraulegen, baf jebe rein positive ober unbedingte Reglität eine Bollfommenbeit ift. und bak bie Unvollfommenbeit ber Beidrantung, b. b. bem Beraubenden, entspringt: benn beidranten beift ben Fortfdritt ober ben bobern Grab vorenthalten. Gott ift nun bie Urfache aller Bolltommenbeiten und folglich aller Realitaten, wenn man fie als rein pofitib betrachtet. Beidrantungen ober Beraubungen aber entibringen ber Unvollommenheit ber Gefcopfe, bie bie Empfänglichleit berfelben beschränft. Es ift bamit gerabe wie mit einem belabenen Boote, bas ber Muß nach Maggabe ber Laft. bie es tragt, mehr ober weniger langfam pormarts treibt: bie Schnelligfeit rubrt alfo bom Kluffe ber, bie Bergogerung aber, bie biefe Schnelligfeit beidrantt, tommt bon ber Laft. Ebenfo habe ich im Werte felbft gezeigt, wie bas Geschöpf, indem es bie Sunbe verursacht, eine auf bem Mangel beruhenbe Urfache ift, wie bie Irrthilmer und bie bolen Reigungen aus ber Beranbung entspringen. und wie die Beraubung burch Aufall wirksam ift. Auch babe ich bie Anficht bes beiligen Augustinus (An Simblicius, 1. Buch, Frage 2) gerechtfertigt, ber g. B. auseinanberfett, wie Gott verftodt, nicht inbem er ber Seele etmas Boses giebt. sonbern weil die Wirtung seiner guten Beeinfluffung burch ben Wiberftand ber Seele und burch bie Umftanbe beschränft wirb, bie ju biefem Wiberftanbe mitwirfen, fo baff er alfo ber Seele nicht all bas Gute. gewährt, daß ihr Uebel überwinden würde. Nec (inquit)

ab illo erogatur aliquid quo homo fit deterior, sed tantum quo fit melior non erogatur omne. \*) Batte aber Bott in bieler Sinfict mehr thun wollen, fo batte er entweber Geicosfe von anberer Ratur erichaffen ober aber andere Bunder thun milfien, um ihre Naturen au anderu, was ber beste Blan nicht julaffen tonnte. Es ware bas gerabe, als ob ber Muß ichneller fliefen follte als fein Kall ihm gestattet, im anbern Kalle aber muften bie Boote weniaer belaftet fein, wenn er fle mit größerer Gefdwinbigfeit pormarts treiben follte. Die Beidranttheit ober uripringliche Unvollkommenheit ber Geschöpfe aber bat gur Rolge, bag fogar ber befte Plan für bas Univerfum nicht von gewiffen Uebein frei fein tann, bie fich jeboch barin in ein größeres Gut verwandeln. Es find bas einige Unregelmäßigkeiten an ben Theilen, bie bie Schonbeit bes Gangen wunderbar erboben, wie gewiffe Diffonangen an richtiger Stelle bie Harmonie schiner machen. Dies bangt jeboch mit bem ausammen, mas ich bereits in ber Entgegnung auf ben erften Ginmurf gettenb gemacht babe. 74)

VI. Einwurf. Ber biejenigen bestraft, bie gethan baben, was in ihren Kraften ftaub, ift ungerecht.

Gott thut bies.

Mfo ift Gott ungerecht.

Antwort. Ich längne ben Untersatz bieses Schlusses. Ich glaube im Gegentheil, baß Gott immer die Unterstätzungen und Gnaden gewährt, welche für die ausreichen, die einen guten Willen haben, d. h. die Gnade Gottes nicht durch eine neue Sinde von sich stoßen. Daher räume ich auch weber die Berdammnis der ungetauft ober anßerhalb der fürchlichen Gemeinschaft verstorbenen Kinder noch die jener Erwachsenen ein, die dem Lichte gemäß han-

<sup>\*)</sup> Bon ihm (Gott), sagt er, geht nicht etwas aus, wodurch ber Mensch schlecker wird, sondern es geht nur nicht alles das von ihm us, wodurch der Mensch besser wird.

belten, bas Gott ihnen gewährte. Bielmehr glaube ich, baß jemand, ber bem Lichte gefolgt ift, bas ihm gemährt worden, unzweiselhaft auch noch das größere empfangen wird, bessen er bedarf, wie Herr Hillsemann, ein bertihmter, scharssinger Leipziger Theologe, irgendwo bemerkt hat. Und hätte es einem solchen Wenschen auch während seines Lebens gesehlt, so wiltbe er es doch wenigstens in seiner Todeskunde empfangen. 75)

VII. Einwurf. Wer nur einigen und nicht allen bie Mittel gewährt, die ihnen thatsachlich den guten Willen und ben beharrlichen, heilbringenden Glauben mittheilen, ber ift nicht alltig genua.

Sott thut dies.

Mjo ift er nicht gutig genug.

Autwort. 3d befreite ben Oberfas. Allerbings mirbe Gott auch ben gröften Wiberftanb bes menichlichen Berzens fiberminden fonnen und er thut bies auch auweilen. balb burch eine innere Gnabe. balb burch bie außern Umftanbe, bie viel über bie Seele vermogen: aber er thut es nicht immer. Bober rithrt biefer Unterschieb? wirb man fragen, und weshalb ericeint feine Gnabe beidrantt? Desbalb, weil es nicht in ber Orbnung gewesen sein wurde, wenn er immer auf außerorbentlichem Wege gebanbelt und ben Busammenbang ber Dinge unterbrochen batte, wie bereits in ber Entgegnung auf ben erften Ginmurf bemertt worben ift. Die Grunbe für biefen Bufammenhang, wonach ber eine fich in alluftigern Berbaltmiffen befindet als ber anbere, find in ber Diefe ber abttlichen Weisheit verborgen: fie bangen von ber allgemeinen Sarmonie ab. Der befte Blan für bas Univerfum, ben Gott nicht umbin tonnte. ju mablen, verlangte es eben fo. Man ertennt bas aus bem Borgang felbst: ba Gott es getban bat, war es unmöglich, es beffer au machen. Und weit entfernt, baf bies Berfahren ber Gitte wiberftreite, bat vielmehr gerabe bie boofte Gite ibn baau bestimmt. Diefer Ginwand tounte sammt seiner Lösung schon bem entnommen werben, was hinsichtlich bes ersten Einwurss bemerkt worden ist — es schien mir jedoch zweckmäßig, denselben besonders zu behandeln. <sup>78</sup>)

VIII. Einwurf. Wer nicht umbin tann, bas Beste ju erwählen, ift nicht frei.

Gott tann nicht umbin, bas Befte zu erwählen.

Alfo ift Gott nicht frei.

Antwort. 3d laugne ben Oberfat biefes Bemeifes: es ift vielmehr bie mabre Freiheit, und jugleich bie volltommenfte, wenn man feine Billensfreibeit auf bie befte Beife gebrauchen tann und biefe Kabigfeit immer ausubt. obne je burch aufere Bewalt ober innere Leibenschaften. von benen bie erstere bie Rnechtschaft ber Rorber, Die letstern bie Rnechtschaft ber Seele begrunben, babon abgebalten an werben. Richts ift weniger fnechtisch, als wenn man immer, und immer burch eigene Reigung, ohne jeben Amang und jebe Unluft, jum Guten gejührt wirb. Der Einwurf aber, bag Gott bemnach ber außern Dinge bebilrfe, ift nur ein Cophisma. Er fcafft biefelben mit völliger Freiheit: ba er fich aber einen Amed vorgesett hat, namlich bie Austibung feiner Gitte, fo hat bie Weisbeit ibn bestimmt, bie jur Erreichung biefes 3meds geeignetften Mittel au mablen. Rennt man bas ein Beburfen. fo gebraucht man bies Wort bier in einem ungewöhnlichen Sinne, ber ibm jebe Unvolltommenbeit nimmt, ungefähr wie wenn man bom Borne Gottes fpricht.

Seneca sagt an einer Stelle, Gott habe nur einmal geboten, gehorche aber immer, weil er ben Gesetzen gehorche, die er sich hat vorschreiben wollen: somol jussit, semper paret. Der hätte jedoch besser gestiete immer und immer werde ihm gehorcht: benn wollend solgt er immer der Neigung seiner Natur, und alle übri-

<sup>\*)</sup> Einmal befahl er und gehorcht nun immer.

gen Dinge folgen immer feinem Willen, und ba biefer Wille immer ber nämliche ift, fo tann man burchaus nicht fagen, bak er bem Willen geborche, ben er aubor batte. Dhaleich inbeffen fein Bille unausbleiblich und immer auf bas Befte gerichtet ift, io bleibt boch bas Uebel ober bas geringere But, bas er juriidweift, an fich möglich, benn fonft wfirbe bie Rothwenbigfeit bes Guten eine fo au fagen geometrische ober mathematische und völlig unbebingte. Die Aufalligkeit ber Dinge aber aufgehoben und feine Wahl mehr vorhanden fein. Die bier in Rebe ftebenbe Art von Nothwendigfeit aber. Die Die Möglichkeit bes Gegentheils nicht aufbebt. bat ben namen nur wegen ber Nebnlichfeit: fie wird wirklich, nicht vermoge bes bloken Befens ber Dinge, fondern burch bas, mas außer und über ienen ftebt. nämlich burch ben Willen Gottes. Diefe Nothwenbigkeit wird moraliche Nothwendigkeit genannt, weil bei bem Beifen Rothwenbigfeit und Bflicht gleichbebeutend find, und wenn fie immer ihre Wirtung übt, wie bas bei bem volltommenen Weisen, b. b. bei Gott, in ber That ber Kall ift, fo fann man wohl fagen, baf fie eine gludliche Rothwendigfeit fei. Je mehr bie Geschöpfe fich ibr nabern, befto mehr nabern fie fich ber volltommenen Gludfeligfeit. Auch ift bies nicht jene Art von Rothwenbiafeit, die man au vermeiben sucht, und die die Moralitat . bie Belohnungen, bie Lobiprliche binfallig macht. Denn bas, mas fie bringt, geschieht nicht, mas man auch thue und was man auch wolle, sonbern eben weil man es will. Gin Wille aber, in beffen Ratur es liegt, bas Gute au wablen, verbient bas bochfte Lob: auch tragt er feinen Lohn, bas bochfte Glud, icon in fich. Und ba biefe Beichaffenheit ber gottlichen Ratur bem, ber fie befitt, eine völlige Befriedigung gewährt, fo ift fie bie befte und wunfdenswerthefte auch filt bie Gefcobee, bie alle von Gott abbangig finb. Wenn ber Wille Gottes nicht bas Brincip bes Beften jur Richtschnur batte, fo wurde er

entweber auf bas Bose gerichtet fein, was bas Schlimmfte ware, ober er wilrbe in gewiffer Beife gegen bas Gute und bas Boje gleichgiltig fein und vom Aufall geleitet werben: ein Bille aber, ber fich immer bem Rufall überliefe, wlirbe für bie Beltregierung taum beffer fein, als bas anfällige Anfammenwirfen ber Atome, obne bak es irgend eine Gottbeit gabe. Und felbft wenn Gott fic bem Bufall nur in einigen Kallen und in bestimmter Beife fiberließe — wie es ber Fall fein wurde, wenn er nicht immer voll und gang bem Beffen guftrebte, und wenn er fabig ware, ein geringeres Gut einem grokern Gute b. b. ein Uebel einem Gute vorzugieben, benn mas ein größeres But verhindert, ift ja ein lebel - fo murbe er ebenfo wie ber Gegenftand feiner Babl unvollfommen fein: er würde bann fein volles Bertranen verbienen, er würde in einem folden Kalle ohne Grund bandeln, und bie Weltregierung wurde bann gewiffen Rartenfvielen gleichen, bei benen balb bie Bernunft und balb bas Glud entideibet. Alles dies zeigt nun, daß obiger Ginwurf gegen bie Wahl bes Beften bie Begriffe von Freiheit und Rothwenbigfeit verbrebt und uns fogar bas Befte als folecht barftellt, was entweber schäblich ober lächerlich ift. ??)

#### П.

## Bemerfungen

ither

bas Werk, welches Herr Hobbes im Englischen

die Freiheit, die Aoshwendigkeit und den Infall veröffentlicht hat.

1. Da die Krage von ber Nothwendigkeit und ber Areibeit nebft ben babon abbangigen Fragen icon fruber amifchen bem berühmten Berrn Sobbes und Berrn John Bramball, Bifchof von Derry, in beiberfeits veröffentlichten Bildern verhandelt worden ift, fo habe ich es für angebracht gehalten (obgleich ich biefes Streites icon mehr als einmal Erwähnung gethan babe), bier eine genaue Rachricht bartiber ju geben, um fo mehr, ba bie betreffenben Schriften bes herrn Sobbes bis jett nur im Englischen erschienen find, und ba alles, mas von biesem Autor tommt. etwas Gutes und Sinureiches ju enthalten pfleat. Der Bijdof von Derry und Berr Bobbes batten fich im Jahre 1646 in Baris bei bem Marquis (fpatern Bergog) von Newcaftle getroffen und bort eine Berhandlung über biefe Frage angesponnen. Diefer Streit war mit hinlänglicher Mäßigung geführt worben, ein wenig ipater aber übersandte ber Bischof Mylord Rewcaftle eine Schrift mit bem Erfuchen, Berrn Bobbes gu einer Be-

antwortung berfelben zu veranlaffen. Berr Bobbes autwortete, bridte aber gleichzeitig ben Bunich aus. bak man biefe Antwort nicht veröffentlichen moge, ba er befürchte, übel unterrichtete Berfonen konnten Lebren wie bie feinen, fo mabr biefelben auch fein mochten, migbrauchen. Indeffen theilte Berr Sobbes felbft feine Antwort einem ibm befreundeten Krangolen mit und gestattete, baf ein junger Engländer biefelbe für biefen Freund ins Franablische übersete. Dieser junge Mann nun bebielt eine Abidrift von bem englischen Originale gurlid und veröffentlichte bann bie Schrift in England obne Wiffen bes Berfaffers, mas ben Bifchof nothigte, barauf ju antworten, und herrn hobbes zwang, eine Duplit zu geben und bie fammtlichen Schriftflide 1656 in London unter bem Titel: "Die Kragen von ber Kreiheit, ber Nothwendigkeit und bem Bufall, aufgeflart und erbrtert zwischen Dr. Bramball, Bifchof von Derry, und Thomas Sobbes von Malmesburb" in einem Quartbanbe von 348 Seiten ju veröffentlichen. Es giebt noch eine fpatere Ausgabe vom Sabre 1684 in einem Werte mit bem Titel: Hobbes's Tripos\*), in welchem man fein Buch über bie menichliche Ratur, feine Abhandlung vom Staatstörper und die Abhandlung über bie Freiheit und bie Nothwendigfeit finbet, boch enthalt biefe lettere weber bie Antwort bes Bifcofe, noch bie Duplit bes Berfaffers. Berr Bobbes befpricht ben Gegenftanb mit bem bei ihm gewöhnlichen Beifte und Scharffinn: aber es ift fcabe, bag man fich beiberfeits bei manderlei fleinen Spitfinbigfeiten und Chicanen aufbalt, wie bas zu gescheben bflegt, wenn man feine Ebre barin fett. ben Sieg bavon ju tragen. Der Bifchof fpricht mit vieler Beftigfeit und tritt mit einiger Anmagung auf. Berr hobbes seinerseits zeigt keine Luft, ibn au schonen, und legt ein wenig gar ju viel Geringichatung gegen bie

<sup>\*)</sup> Der Sobbes'iche Dreifuß.

Theologie und die icolaftischen Ausbrude, die ber Bischof zu lieben icheint, an ben Tag.

2. 3d muß gesteben, baf fic in ben Unfichten bes Berrn Sobbes etwas Seltfames und Unbaltbares finbet. Rach feiner Meinung find nämlich bie Lebren über bie Sottheit völlig von ber Bestimmung bes Staatsoberhauptes abbangig und ift Gott ebenso wenig bie Ursache ber guten wie ber bofen Sandlungen ber Gefcobfe. Er bebauptet. alles, was Gott thue, fei gerecht, weil Gott niemand über fich bat, ber ibn ftrafen und zwingen tonne. Inbeffen briidt er fich zuweilen fo aus, als ob alles, mas man von Gott fagt, nur Complimente maren, b. b. Rebensarten. bie wohl geeignet finb, ibn ju ehren, nicht aber, ibn gu ertennen. Much laft er burchbliden, bag es ibm fceint, bie Strafen ber Gottlofen mußten burch beren Bernichtung ein Enbe baben: es ift bas naben bie Anficht ber Gocinianer, nur baff er noch viel weiter ju geben icheint. Seine Bhilosophie, ber aufolge nur bie Rorper Substangen find, icheint ber Borfebung Gottes und ber Unfterblichteit ber Seele wenig gunftig ju fein. Deffenungeachtet bringt er fiber andere Begenftanbe vielfach febr vernünftige Dinge bor. Unter anberm zeigt er febr gut, bag nichts aus Bufall geschiebt, ober vielmehr, bag ber Ausbrud Bufall nur bie Untenntnis ber bie Wirtung bervorbringenben Urfachen bezeichnet, und ferner, bag es für jebe Birtung eines Aufammentreffens fa..imtlicher gureichenber, bem Ereignisse vorbergebenber Bebingungen bebarf, woraus fich flar ergiebt, baf nicht eine einzige berfelben feblen barf. wenn bas Greignis erfolgen foll, weil es ja eben Bebingungen find, und andererfeits, baf bas Greignis unfehlbar eintreten muß, fobalb fich alle beifammen finben, ba fie ja gureichenbe Bebingungen find. Es läuft bies auf bas von mir fo oft Gefagte binaus, baff alles aus beftimmenben Grunden gefdieht, und bag wir, wenn wir biefe Grunde tennten, gleichzeitig miffen murben, marum bie Sache geschehen ift, und warum fle nicht auf anbere Beise geschehen ift.

3. Die bittere Laune biefes Antors aber, bie ibn qu Baraboren verleitet und ibn anreist, andern au wiberibrechen, bat ibn veranlaft, jener Anficht übertriebene unb gehäffige Kolgerungen und Rebewendungen zu entnehmen, als ob alles vermoge einer unbedingten Rothmenbigfeit geschebe. Der Bischof von Derry bat in feiner Antwort (Abidnitt 35, S. 327) febr richtig geltenb gemacht, baß barous nur eine bybothetische Nothwendigkeit folge, wie wir fie für alle Ereignisse in Bezug auf bas Borbermiffen Gottes annehmen, mabrend Berr Bobbes behaubtet, bak icon bas Borauswiffen Gottes allein gentigen wilrbe, um eine unbedingte Nothwendigleit ber Ereigniffe zu begritteben, mas auch bie Meinung Bicleffes und fogar Luthers mar, ale er fein Buch De servo arbitrio") fcbrieb meniaftens bruden beibe fich fo aus. Seute erfennt man jeboch hinlänglich, bag jene Art Nothwendigkeit, bie man bie bubothetische nennt, und bie bem Borberwiffen ober anbern porbergebenben Gründen entipringt, nichts enthält. worliber man in Unruhe gerathen mußte, wahrend gerabe bas Gegentheil ftatthaben würde, wenn bie Sache an fich nothwendig ware, fo daß bas Gegentheil einen Wiberipruch enthielte. Ebenjo wenig will Berr Sobbes etwas von einer moralischen Nothwendigkeit wiffen, weil in ber That alles aus physischen Urfachen geschebe. Man macht jeboch mit Recht einen großen Unterschieb zwischen ber Rothwendigfeit, die den Weisen nothigt, aut an bandeln. bie man bie moralische nennt, und bie fogar in Bezug auf Gott beftebt, und jener blinden Rothwendigleit, burch welche nach ber Meinung Epifurs. Stratons, Spinozas und vielleicht auch bes Berrn Sobbes bie Dinge obne Ginfict und ohne Bahl und bemaufolge auch ohne Gott

<sup>\*)</sup> Bom inediffden Billen.

besteben, bessen es auch nach ber Ansicht jener in ber That nicht bedürfen würde, ba in Kolge jener Nothwenbigleit alles vermöge feiner eigenen Wefenheit besteben mufite und amar mit berfelben Rothwendigfeit, mit ber awei und brei fünf ergeben muß. Diefe lettere Nothwendigfeit ift unbedingt, weil alles, mas fie mit fic bringt, geschehen muß, was man auch immer thun mag, während bas, was in Rolge einer bopothetischen Nothwendigkeit geschieht, nur in Rolge ber Boraussetung geschieht, baf bies ober jenes porbergeseben ober beichloffen ober im poraus gemacht worben, und mabrend bie moralische Rothmenbigfeit nur eine Nöthigung aus Grunben mit fich bringt, bie bei bem Beisen nie ibre Wirfung verfehlt. Diese Art von Rothwendigfeit, wo man burch gute Grlinde veranlagt wirb, fo au banbeln, wie man's thut, ift eine gludliche und minichenswerthe, mabrend bie blinde und unbedingte Rothwendigkeit die Krömmigkeit und die Moral umstürzen würde.

Bearlinbeter ift bie Abbandlung bes Berrn Sobbes an ben Stellen, wo er einraumt, bag unfere Banblungen in unserer Gewalt fteben, fo bag wir bas thun, was wir wollen, wenn wir bagu im Stanbe find und fein Sinbernis porbanden ift. und mo er bennoch behauptet, bak unfer Wollen felbft nicht in unferer Gewalt fieht, fo baf wir uns etwa obne Schwierigfeit und nach Willfür Reigungen und Willenstriebe geben tonnten, wie wir fie wilnichen. Der Bifchof icheint biefe Bemertung nicht binlänglich beachtet ju haben, bie Berr Sobbes auch nicht jur Genilge entwidelt. In Babrbeit baben wir auch fiber unfere Willensatte einige Gewalt, aber nur mittelbar unb nicht unbedingt und ohne Unterschied, wie ich bas an mehreren Stellen meines Wertes auseinanbergefett babe. Solieflich zeigt Berr Bobbes nach bem Borgange anberer, bak bie Gewikbeit ber Ereigniffe und fogar bie Rothwendigfeit, falls eine folde bei ber Weise, in ber unsere Banblungen von ben Urfachen abbangen, porbanben mare.

boch nicht die Anwendung von Erwägungen, Ermahnungen, Lob und Tabel. Strafen und Belohnungen verbindern burfte, weil biefe bem Menschen baju bienen und ibn baju bestimmen, bie Sandlungen vorznnehmen ober fic ibrer au enthalten. Wenn baber bie menichlichen Sandlungen nothwendig maren, fo marben fie es nur burch biefe Deittel fein. In Babrbeit aber tragen biefe Mittel. ba jene Sanblungen nicht unbebingt und mas man auch thue, nothwendig find, nur bagu bei, biefelben bestimmt unb gewiß zu machen, wie fie es in ber That find, ba ibre Natur bartbut, baf fle nicht unbebingt nothwendig fein tonnen. Berr Sobbes giebt auch eine giemlich richtige Definition von ber Freiheit, in fo weit biefelbe in einem allgemeinen, für bie vernünftigen und die vernunftlofen Subftanzen gemeinsamen Ginne genommen wird, indem er fagt, ein Ding gelte für frei, wenn bie Dacht, welche ibm innewohnt, burch fein außeres Ding gebemmt wirb. Go bat bas Baffer, bas burch einen Damm aufgehalten wird, wohl bie Macht, fich auszubreiten, aber nicht bie Freibeit bagu, während es nicht bie Dacht bat, fich über ben Damm ju erheben, obgleich alsbann nichts es binbern wurbe, fich auszubreiten, und obgleich fogar nichts Menferes es binbert, fich fo boch ju erheben: bagu ware jeboch nothig, baf es felbft aus grofferer Sobe fame, ober bag es burch einen Zuwachs an Menge bober fliege. In aleider Weise fehlt einem Gefangenen bie Freiheit, einem Kranten aber bie Macht, babonquaeben.

5. Die Borrebe bes herrn hobbes enthält eine turze Darfiellung ber firittigen Bunkte, bie ich hier unter Beifügung einer turzen Beurtheilung wiebergebe. Einerfeits, sagt er, behauptet man, baß es nicht in ber gegenwärtigen Macht bes Menschen fiehe, sich ben Willen zu mahlen, ben er haben soll. Das ift gut gesagt, besonders in Bezug auf ben gegenwartigen Willen: bie Menschen möhlen wohl die Gegenstände burch

ben Willen, aber fie mablen nicht ihr gegenwartiges Wollen - bies entspringt ben Grunden und ben Reigungen. Inbeffen tann man allerbings neue Grunbe auffuchen und fich mit ber Zeit neue Neigungen geben, und auf biefem Bege vermag man fich einen Billen zu verschaffen, ben man nicht batte, und ben man fich nicht auf ber Stelle gu geben vermochte. Es ift bamit - um mich bes von Serrn Sobbes felbft gebranchten Bergleiches ju bebienen - wie mit bem hunger ober bem Durfte. Für biefen Augenblid bangt es nicht von meinem Willen ab. hunger zu baben, mabrend es von meinem Willen abbanat, ob ich effe ober nicht effe; bagegen bangt es für bie Rufunft von mir ab. ob ich zur gleichen Tagesftunde Sunger haben will, ober ob ich bies verhindern will, indem ich vorher effe. In gleicher Beife giebt es auch Mittel, einem bofen Willen porzubengen, und wenn Berr Bobbes in feiner Antwort (Abiconitt 14, S. 138) fagt, ber Gefety-Stil laute: bu fouff bies thun, ober: bu foulft bies nicht thun, nicht aber: bu follft bies thun wollen, ober: bu follft bies nicht thun mollen - fo taufct er fic offenbar in Sinfict auf bas Gefet Gottes, welches beffehlt: Non concupisces, bu follft nicht begebren; allerbings bezieht fic bies Berbot nicht auf bie erften Regungen, welche unwillfihrlich finb. 3meitens bebaubtet man nach herrn Sobbes, baf ber 3ufall (chance im Englischen, im Lateinischen casus) nichts bervorbringe. Namlich ohne Grund ober ohne Urfache. Gang recht, ich ftimme bem bei, wenn man bier einen wirklichen Aufall meint: benn bas Glud und bas Ungefähr find nur ein Schein, ber von ber Untenntnis ber Urfachen ober baber tommt, bag man von benfelben abfiebt. Drittens, bebaubtet man, baf alle Ereigniffe ibre notb= wendigen Urfachen haben. Solecht gefagt: fie baben ibre bestimmenben Urfachen, vermittelft welcher man fie begründen tann, aber bas find teine nothwendigen Urfachen, benn bas Gegentheil tonnte geschehen, ohne einen Biberspruch zu enthalten. Biertens wird behauptet, baß der Wille Gottes die Nothwendigkeit aller Dinge bewirke. Schlecht gesagt: der Wille Gottes bringt nur zufällige Dinge hervor, die auch anders gesichehen könnten, da Zeit, Raum und Stoff gegen jede Art von Gestalten und Bewegungen gleichgiltig flub.

6. Anbererfeits behaubtet man (nach Berrn Bobbes) erftens, baf ber Menich nicht nur (unbebingt) frei fei, um bas ju mablen, mas er thun mill, fonbern auch um bas ju mablen, mas er wollen will. Das ift ichlecht ausgebrudt: man ift nicht unbebingter Berr feines Willens, um benfelben auf ber Stelle anbern ju tonuen, ohne fich bagu irgend eines Mittels ober Runftgriffs au bebienen. 3meitens wird bebaubtet: Wenn ber Mensch eine aute Sandlung will, so tritt ber Bille Gottes mitmirtenb zu bem feinen, anbernfalls aber nicht. Das ift gut gefagt, vorausgefett bag man barunter verftebt. Gott wolle bie bofen Sandlungen nicht, obgleich er fie julaffen wolle, bamit nicht noch etwas Schlimmeres geschehe als biese Sunben. Drittens wird behauptet, baf ber Wille mablen tonne. ob er mollen wolle ober nicht wolle, mas in Bezug auf ben gegenwärtigen Willen falfc ift, und viertens, bag bie Dinge obne Rothwenbigfeit burch Rufall ein= treten, mas ebenfalls falich ift: benn mas obne Rothwendigfeit geschiebt, geschiebt beshalb noch nicht aus Bufall, b. b. ohne Grund und Urfache. Künftens enblich meint man, bag bas Gintreten eines Greigniffes. wenngleich Gott voraussieht, bag es eintreten wirb, bod nicht nothwendig fei, ba Gott bie Dinge nicht als gufünftige und in ihren Urfacen, fonbern als gegenwärtige vorausfebe. Sier beginnt man gut und enbet folecht. Mit Recht laft man bie Nothwendigfeit ber Folge gelten, aber es ift bier fein Grund vorbanden, auf die Rrage gurudgugeben, wie bie

Butunft Gott gegenwartig ift: benn bie Rothwenbigfeit ber Folge verhindert nicht, bag nicht bas Ereignis ober

bas Erfolgenbe an fich aufällig fei. 78)

7. Unfer Berfaffer ift ber Anficht, baf bie von Arminius von neuem ins Leben gerufene Doctrin, bie in England vom Erzbischof Laub und vom Sofe begunftigt warb, fo bak bie Befetsung ber wichtigften geiftlichen Memter immer im Sinne biefer Bartei gefcab, viel au ber Umwaljung beigetragen babe, bie jur Folge batte, bag er und ber Bifchof von Derry fich mabrent ibrer Berbannung in Baris bei Molord Rewcaftle trafen und bort in Streit mit einander geriethen. Run mochte ich allerbings nicht alle Schritte bes Erzbischofs Laub autheiffen, jo große Berbienfte und vielleicht auch guten Willen berfelbe auch batte, benn er icheint bie Bresbyterianer allgu febr bebriidt au baben. Inbeffen barf man wohl behaupten, baft bie Revolutionen sowohl in ben Nieberlanden wie in Grofibritannien jum Theil burch bie allzu grofe Unduldfamteit ber Strenggläubigen berbeigeführt worben finb, und ebenfo, baf bie Berfecter bes unbebingten Rathidluffes ber Gottheit jum minbeften ebenfo ftreng verfabren find wie bie anbern, ba fie in Solland ihre Gegner burch bie Amtsgewalt bes Brimen Morit unterbruckten und in England bie Aufftanbe gegen Rarl I. nabrten. Das ift feboch bie Sould ber Menichen und nicht bie ber Dogmen. Ihre Gegner baben ibrer ebenfo wenig geldont. wie bie Strenge, mit ber man in Sachsen gegen Ricolaus Crellius verfuhr, und bas Borgeben ber Jeluiten gegen bie Bartei bes Bifchofe von Dpern beweift. 79)

8. Derr hobbes bemerkt übereinstimmend mit Aristoteles, daß es zwei Quellen für den Beweis giebt: die Bernunft und die Autorität. Bas die Bernunft anlangt, so läßt er, wie er sagt, die aus den Eigenschaften Gottes hergenommenen Grunde gelten und bezeichnet jene Eigenschaften als darlegende, deren Sinn begreissich ist; dabei

behaubtet er aber, bak es auch noch andere gebe, von benen man nichts begreift, und bie nur leere Worte finb, burd welche wir Gott au ehren meinen. 3ch febe jeboch nicht ein, wie man Gott burd Ausbrude ehren tonne, bie nichts bezeichnen. Bielleicht find Beisbeit, Gitte, Gerechtigteit bei herrn hobbes wie bei Spinoza in Bezug auf Gott und bas Universum nur erbichtete Annahmen, ba nach ibrer Meinung die erste Urfache vermöge der Nothwendigfeit ibrer Macht und nicht vermoge ber Wahl ibrer Beisbeit banbelt - eine Anficht, beren Kalfcheit ich gur Benlige bargethan babe. Berr Sobbes icheint fich bier nicht ausreichend baben aussprechen wollen, aus Rurcht, Anftof au erregen, und bas ift burchans löblich. Auch hatte er, wie er felbst fagt, aus biefem Grunbe ben Bunich ausgeibroden, bak bie Berbanblungen amifden bem Bifchof und ibm ju Baris nicht veröffentlicht witrben. Dabei bemerkt er, baß es nicht gut fei, wenn man fage, baß eine Sand-Inna, bie Gott nicht wolle, boch eintrete, weil bas in Babrbeit fagen beifit, es mangle Gott an Macht. Gleichzeitig aber fligt er noch hinzu, bag es ebenso wenig gut fei, wenn man bas Gegentheil fage, und Gott jur Laft lege, baf er bas Boje wolle, weil bas fic nicht gezieme und man bamit Gott einen Mangel an Gute borgumerfen fceine. Er meint alfo, bag es nicht gut fei, über biefe Dinge bie Wahrheit zu fagen, und er würde allerbings Recht baben, wenn die Wahrheit in den paradoren Lebren enthalten mare, die er vertheibigt, benn nach feiner Deinuna ideint Gott in ber That feine Gitte ju befiten, ober ift vielmebr bas, mas er Gott nennt, nur bie einfichtslofe Natur ber Maffe ber ftofflichen Dinge, bie gemäß einer unbebingten Rothwenbigfeit nach mathematischen Geseben handelt gang wie die Atome im Spfteme Epifurs. Gott fo, wie bie Großen bier auf Erben aumeilen finb, fo würde es allerdings nicht angebracht fein, alle ibn betreffenben Babrbeiten auszusprechen. Allein Gott ift nicht wie

ein Mensch, bessen Absichten und Handlungen oft mit Stillschweigen übergangen werben müssen, während es immer statthaft und vernünftig ist, die Rathschläge und Handlungen Gottes zu verössentlichen, weil sie immer schou und lobenswerth sind. Daher dürsen die Wahrheiten, welche Gott betressen, immer ausgesprochen werden, wenigstens so weit das Aergernis dabei in Frage kommt, und ich selbst habe, wie mir scheint, in einer Weise, die die Bernunst befriedigt und die Frömmisseit nicht verletzt, auseinandergesetzt, wie es zu verstehen ist, das Gottes Wille seine Wirkung hat und zur Sünde mitwirkt, ohne das Gottes Wilte ober seine Gerechtialeit darunter leiden.

Bas bie ber beiligen Schrift entnommenen Beweisstellen anlanat, jo theilt Berr Bobbes biefelben in brei Rlaffen: die einen, faat er, fprechen für mich, bie andern find neutral, und bie britten icheinen für meinen Geaner au fprechen. Die Stellen nun, welche ibm feiner Anficht alinftig icheinen, find bie, welche bie Urfache unferes Bil-Iens in Gott felbft fuchen, wie a. B. Genefis XLV. 5. wo Sofeph au feinen Brübern fagt: "Und nun befümmert euch nicht, bag ibr mich bieber verlauft babt, benn um eures Lebens willen bat mich Gott vor euch bergefandt," und ebenda Bers 8: "Richt ihr habt mich bergefandt, fonbern Gott." Auch fagt Gott Erobus VII. 3: "3ch will Bharao Berg verbarten," und Mofes berichtet Deuteronomium II. 30: "Aber Gibon, ber Ronig ju Desbon, wollte uns nicht burchlieben laffen: benn ber Berr, bein Gott. perbartete feinen Duth und verftodte ibm fein Dera, auf baß er ibn in beine Banbe gabe." Ferner fagt David von Simei (2. Samuel. XVI, 10): "Laft ihn fluchen, benn ber Berr bat es ibm gebeifen: Aluche David. Ber fann nun fagen: warum thuft bu alfo?" Unb 1. Ron. XII. 15 beift es: "Der Ronig" (Rehabeam) "gehorchte bem Bolfe nicht, benn es war alfo gewandt bon bem Berru." Ferner Diob, XII, 16: "Gein ift, ber ba irret

und ber ba verführet;" Bers 17: "Er machet bie Richter toll;" Bers 24: "Er nimmt weg ben Muth ber Oberften bes Bolls im Lanbe und laft fie irren in ben Wüften" und Bers 25: "Er macht fie irre wie bie Truntenen." Jesaias X, 6 fagt Gott vom Ronig ber Affprer: "Ich will ihn fenden wiber bas Boll meines Bornes, bag er es beraube und gertrete es wie Roth auf ber Gaffe." Beremias fagt (X, 23): "3ch weiß, Berr, baf bes Denfchen Thun ftebet nicht in feiner Gewalt, und ftebet in niemandes Macht, wie er manbele ober feinen Gang richte." Rerner fagt Gott bei Gzechiel (III. 20): "Wenn fich ein Berechter von feiner Gerechtigfeit menbet und thut Bofes, fo werbe ich ihn laffen anlaufen, baf er muß fterben." Und ber Erlbfer felbft fpricht bei Johannes (VI. 44): "Es tann niemand ju mir tommen, es fei benn, bag ibn giebe ber Bater, ber mich gefandt bat." Betrus erklart Apoftelgeschichte II, 28: "Ihr babt ibn" (Sejus) "genommen burch bie Banbe ber Ungerechten, nachbem er aus bebachtem Rath und Borfebung Gottes gegeben mar," und ebenba Rap. IV, B. 27. 28: "Sie baben fich versammlet über bein beiliges Rind Jefum, Berobes und Bontius Bilatus mit ben Beiben und bem Boll Ifrael, au thun, mas beine Sand und bein Rath auvor bebacht bat, bas geicheben follte." Ferner fagt St. Paulus im Briefe an bie Romer IX. 11: "So liegt es nun nicht an jemanbes Wollen ober Laufen, sonbern an Gottes Erbarmen;" ebenba Bers 18: "So erbarmet er fich nun, welches er will, umb berftodet, welchen er will," Bers 19: "Go fageft bu ju mir: Bas foulbiget er benn uns? wer tann feinem Billen wiberfteben?" und Bers 20: "Aber wer bift bu benn, Menich, baf bu mit Gott rechten willft? Spricht auch ein Bert ju feinem Deifter: Barum machft bu uich alfo?" Ebenfo beift es 1. Korinth. IV, 7: "Ber t bic bem anbern vorgezogen, und was haft bu, bas nicht empfangen haft?", ebenba XII, 6: "Es find mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, ber ba wirket alles in allem; ferner Ephes. II, 10: "Wir sind sein Werk, geschaffen in Jesu Christo zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln sollen," und Philipper II, 13: "Gott ist es, ber in ench wirket beides, das Wollen und das Bollbringen, nach seinem Bohlgefallen." Zu diesen Stellen können noch alle die bindugezogen werden, die Gott zum Urheber aller Gnade und aller guten Reigungen machen, und ebens die, nach benen wir im Zustand ber Slünde gleichsam todt sind.

10. Sier nun bie nach Berrn Sobbes neutralen Stellen. Es find bas iene, in benen bie beilige Schrift fagt, ber Menich habe bie Wahl, zu handeln, wenn er wolle, ober nicht zu banbeln, wenn er nicht wolle, wie z. B. Deuteronom. XXX, 19: "3d nehme himmel und Erbe beute über euch ju Beugen. 3ch habe euch Leben und Tob, Segen und Rluch vorgelegt, baf bu bas Leben ermableft, und bu leben mogeft, bu und bein Same." Jofua XXIV, 15: "Ermählet euch beute, welchem ibr bienen wollt." 2. Samuel. XXIV. 12 fpricht ber Berr ju Gab, bem Propheten: "Gebe bin und rebe an David: Go fpricht ber Berr: breierlei bringe ich ju bir, ermable bir berer eines, bag ich es bir thue," und Jefaias VII, 16 beißt es: "Bis ber Rnabe lernet Bofes bermerfen und Gutes ermablen." Die Stellen endlich, von benen Berr Bobbes anertennt, baf fie feiner Anficht ju wiberftreiten fcheinen, find alle jene, in benen angebentet wird, bag ber Wille bes Meniden nicht mit bem Willen Gottes übereinftimmt, wie 1. B. Jefaias V, 4: "Was follte man boch mehr thun an meinem Weinberge, bas ich nicht gethan babe an ibm? Warum bat er benn Beerlinge gebracht, ba ich wartete, bag er Trauben brachte?"; Jeremias XIX, 5: "Sie haben bem Baal Boben gebauet, ihre Kinber ju verbrennen bem Baal an Branbobfern, welches ich ihnen weber geboten, noch babon gerebet babe, bagu in mein Berg nie getommen ist;" Hosea XIII, 9: "Israel, bein Unglück tommt von dir selbst, denn dein Heil stehet allein bei mir," und 1. Timoth. II, 4: "Gott will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Ersenntnis der Wahrheit kommen." Er bemerkt dazu, daß er noch eine Anzahl anderer Stellen ansilhren könne, wie z. B. die, welche besagen, daß Gott nicht die Ungerechtigkeit will, daß er das heil des Sünders will, und überhaupt alle die, welche zu erkennen geben, daß Gott das Gute gebiete und das Böse verbiete. 80)

11. Gegen biefe Stellen nun macht Berr Sobbes geltenb. baf Gott nicht immer bas mill, mas er gebietet. wie 3. B. als er Abraham gebot, feinen Gobn au opfern, und bak fein offenbarter Bille nicht immer fein voller Wille ober fein Beschluß ift, wie 3. B. als er bem Bropheten Jonas offenbarte, baf Rinive in vierzig Tagen untergeben murbe. Er bemerkt auch, baf ber Sat: Gott wolle bas Beil aller, nur bebeute, baf Gott allen gebiete, bas zu thun, mas zum Beile nothig ift, und baff, wenn bie Schrift fagt. Gott wolle bie Sunbe nicht, bies nur beife, er wolle fie bestrafen. Bas bie übrigen Stellen anbetrifft, fo balt Berr Sobbes biefelben für übereinftimmenb mit ber gewöhnlichen menschlichen Rebeweise. 3ubeffen wirb man ihm einwerfen, baf es Gottes nicht wirdig fei, bag fein offenbarter Bille mit feinem wirtlichen Willen in Wiberfpruch ftebe. bag alfo bas, mas er ben Niniviten burd Jonas fagen ließ, eber eine Drobung, als eine Boraussagung mar, und bak babei ibre Unbußfertigfeit ftillschweigend vorausgesett mar - auch faften ja bie Niniviten es wirklich in biefem Sinne auf. Ferner wird man ihm entgegnen, baf Gott, als er bem Abraham bie Opferung feines Gobnes befahl, in Birtlichfeit ben Geborfam, aber nicht bie That wollte, bie er ja auch verbinberte, nachbem er ben Gehorfam erlangt hatte, benn es war bies teine That, bie an fich gewollt ju merben verbiente. Anbers verbalt es fic bagegen mit ben Sanblungen, binfictlich berer er au erkennen giebt, baf er fie ausbriidlich wolle. und bie in ber That würdig find, Gegenftanb feines Willens ju fein. Bu biefer Rlaffe gebort Die Krömmigfeit, Die Nachstenliebe und jebe tugenbhafte Sandlung, Die Gott gebietet, namentlich aber auch bie Unterlaffung ber Sunbe, bie weiter von ber abttlichen Bolltommenbeit entfernt ift als alles andere. Es ift also unvergleichlich beffer, wenn man ben Willen Gottes fo auslegt, wie bas in meinem Werte geschehen ift, und baber fagt. Bott babe in Rolge feiner bochften Gute borgangig eine ernfte Reigung, alles Gute und jebe löbliche Sandlung bervorzubringen ober bervorbringen au feben und ihre Bervorbringung ju bewirfen, und bagegen alles Uebel und jede schlechte Sandlung zu verbindern ober feblichlagen an feben und ibr Reblichlagen au bewirfen. burch biefe felbe Gite aber in Berbindung mit einer unendlichen Beisheit und burch bas Zusammenwirken aller vorgangigen und besondern Reigungen ju jedem einzelnen Gute und anr Berbinberung jebes einzelnen Uebels merbe er bestimmt. ben besten möglichen Blan ber Dinge zu verwirklichen, mas eben feinen ichlieklichen und entscheibenben Willen ausmacht; ba nun biefer beste Blan fo beschaffen ift, bag bas Gute barin, wie bas Licht burch ben Schatten, fo burd einiges Solecte. bas unvergleichlich geringer ift als jenes Gute, bervorgeboben werben muß, fo tonnte Gott weber bies Schlechte völlig ausschließen, noch gemiffe von biefem Blane ausgeschloffene Guter aufnehmen, ohne gegen feine bochfte Bolltommenbeit zu verftofen: und eben beshalb muß man fagen, er habe bie Gunbe anderer gestattet. weil er sonft felbft eine Sandlung vollbracht baben murbe. bie folimmer gewesen mare als alle Sunden ber Geidöpfe. 81)

12. Meines Erachtens hat ber Bischof von Derry minbestens barin Recht, daß er sagt (Abschnitt XV seiner Antwort, S. 153), die Aussicht ber Gegner widerstreite ber Krömmiakeit, sobald fie alles auf Gottes Macht allein zu-

rüdflibren, und herr hobbes burfe feineswegs behaupten, baf bie Berehrung ober ber Cultus nur ein Reichen ber Macht beffen fei, ben man verehrt, ba man auch bie Weisbeit, die Gitte, die Gerechtigfeit und andere Bolltommenbeiten anerfennen und verebren tonne und auch folle. Magnos facile laudamus, bonos libenter.\*) Diese Ansicht, bie Gott alle Gute und alle mabre Gerechtigkeit absbricht, bie ibn als einen Tprannen barftellt, ber eine unumschräntte Macht obne jebe Abbangigfeit von Recht und Billigfeit gebraucht und Millionen von Geichopfen erfcafft, bie bann ewig ungludlich find, und bas in feiner anbern Abficht als um nur feine Macht zu zeigen - eine folde Anfict ift im Stande, bie Menfchen febr folecht au machen, und wenn fie allgemein anerkannt mare, fo bebürfte es feines Teufels weiter in ber Welt, um bie Menichen unter fich und mit Gott ju entzweien, wie bies bie Schlange that, ale fie bie Eva glauben machte, Gott babe mit bem Berbote, von ber Krucht bes Baumes gu effen, nicht ibr Beftes gewollt. Berr Bobbes fucht in feiner Duplit (S. 160) biefen Streid abzumehren, inbem er fagt. bie Gitte fei nur ein Theil ber gottlichen Macht, nämlich bas Bermogen, fich beliebt ju machen. Aber bas beifit nur mittelft einer Ausflucht ben Sinn ber Ausbriide berbreben und bas mit einander vermengen, mas von einander unterschieben werben muß. Und bann, bei Lichte betrachtet, wie tann Gott fich beliebt machen, wenn er nicht bas Bohl ber vernünftigen Geschöpfe beabsichtigt, wenn er teine anbern Brincipien ber Gerechtigkeit bat. als nur feine Macht, bie ibn veranlaft, entweber bas. mas ber Bufall ihm barbietet, willfürlich, ober bas, was möglich ift, mit Nothwendigfeit bervorzubringen, ohne baf eine auf bem Guten berubenbe Babl porbanben ift? Diefe Lehren von ber blinden Macht ober von ber willfürlichen

<sup>\*)</sup> Die Großen lobt man leicht, bie Guten gern.

Gewalt gerftoren alfo bie Frommigfeit, benn bie erftere pernichtet bas vernünftige Brincip ober bie Borfebung Gottes, und bie andere leat Gott Sandlungen bei, Die fich nur für bas bole Brincip ichiden. Die Gerechtigteit Gottes. fagt Berr Bobbes (G. 161), ift nichts anberes als bie Macht, Die er befitt und burd Austheilung von Rluch und Segen austibt. Diefe Definition fest mich in Erftaunen: nicht bie Dacht, Aluch und Segen auszutheilen, fonbern ber Wille, fie vernunftig ju vertheilen, b. b. bie pon ber Beisbeit geleitete Gilte, macht bie Gerechtigfeit Gottes aus. Aber, fagt Berr Sobbes, bie Gerechtigfeit Bottes gleicht nicht ber Gerechtigfeit bes Menichen, ber nur burch Befolgung ber von feinem Obern aufgestellten Gefetse gerecht ift. Auch barin täuscht fich Berr Sobbes und ebenfo Berr Bufenborf, ber fich biefer Meinung angefcoloffen bat. Die Berechtigteit hangt fowohl bei ben Meniden wie bei Gott nicht von ben willfürlichen Gefesen ber Obern, fonbern von ben ewigen Regeln ber Weisheit und ber Gite ab. An berfelben Stelle behauptet Berr Sobbes auch, bag bie Beisheit, bie man Gott beilegt, nicht in einer logischen Erwägung ber Mittel im Sinblid auf bie 3mede, fonbern in einer unbegreiflichen Gigenschaft beftebe, bie einem unbegreiflichen Wefen beigelegt merbe. um baffelbe zu ehren. Bie es ideint, will er bamit fagen. fie fei ein unfagbares Etwas, bas einem unfagbaren Etmas beigelegt werbe, ober mohl gar eine dimarische Eigenicaft, bie einer dimarifden Subftang quertheilt worben. um die Boller vermittelft ber Berebrung, die fie berfelben mibmen. einzuschlichtern und ju unterhalten, Denn im Grunde genommen tann Berr Bobbes ichwerlich eine anbere Meinung von Gott und feiner Beisbeit baben, ba er ja nur ftoffliche Subftanzen anerkennt. Ware Berr Sobbes noch am Leben, fo murbe ich es unterlaffen baben, ibm Anficten gur Laft au legen, bie ibm fcaben tonnten, aber es ift ichmer, ibn bavon frei au fprechen: in ber

Folge mag er auch vielleicht anderer Meinung geworben sein, beun er hat ein hohes Alter erreicht, so daß man hossen darf, seine Irrthümer werden nicht verderblich sür ihn geworden sein. Da sie das aber für andere werden können, so ist es angebracht, daß man denen eine Warnung giebt, die einen Schriftsteller lesen, der im übrigen viel Berdienst hat, und von dem man in sehr vielen Dingen lernen kann. Allerdings schlußfolgert Gott nicht eigentlich, da er nicht, wie wir, Zeit braucht, um von einer Wahrbeit zu einer andern überzugehen, da er aber alle Wahrbeiten und alle Berknikpsungen verselben mit einem Male ersaßt, so kennt er auch alle Folgerungen und schließt im höchsten Grade alle die Schlußreihen in sich, die wir aufstellen können: und eben deshalb ist seine Weisheit eine vollkommene. \*\*3)

## III.

## Bemerkungen

iiber

das kürzlich in England erschienene Buch

mod

## Arfprung des Mebels.

1. Es ift au bebauern, baf Berrn Baple nur bie in ben Reitschriften erschienenen Recenstonen biefes trefflichen Bertes ju Gefichte getommen find, benn batte er es felbft gelefen und geborig geprifft, fo wirbe er uns Gelegenheit gegeben baben, mehrere Schwierigfeiten zu beben, bie wie bie Köpfe ber Hobra immer wieder von neuem entstehen bei einem Gegenstande, bei bem man fich leicht in ben Musbrilden verfiriden fann, wenn man nicht bas gange Spftem por fich hat und fich nicht bie Dite giebt, mit aller Genauigfeit und Scharfe an begründen und an folgern. Denn bei ben Gegenftanben, welche bie Borftellung Bfraft überfteigen, ift bie Scharfe ber Beweise baffelbe, mas bie Riguren in ber Geometrie find, ba immer etwas porbanden fein muß, bas ber Aufmertfamteit eine beftimmte Richtung ju geben und bie Bertnubfung awischen ben Betrachtungen berauftellen vermag. Mus biefem Grunde meinte ich. als mir jenes gelehrte und zugleich anziebend geschriebene lateinische Buch, bas in London erichienen und bann in Bremen nachgebruckt worben ift, querft in bie Banbe fiel, bag bie Erhabenheit bes Begen-

ftanbes und bas Berbienft bes Berfaffers eine nabere Betractung erforberten, bie einzelne Lefer fogge von mir verlangen bürften, ba ich nur jur Balfte mit ienem Autor übereinstimme. Das Wert enthält nämlich fünf Rapitel, bon benen bas fünfte mit bem Anbange fo fart ift, wie bie übrigen vier ausgmmen genommen, und ich bin inne geworben, baft biefe vier ersten Ravitel, bie vom liebel im allgemeinen und vom phyfifchen Uebel im befonbern banbeln, mit Ansnahme einiger befonberer Stellen giemlich mit meinen Brincipien ausammenstimmen und fogar bin und wieder einzelne Buntte, die ich nur flüchtig berlibrte, weil Berr Bable fein besonderes Gewicht barauf gelegt batte, mit groker Berebtigmfeit ausführlich erörtern. Das fünfte Rapitel bagegen, bas in feinen Abschnitten. von benen einige gangen Rabiteln gleichtommen, bie Rreibeit und bas bavon abbangige moralifche lebel behandelt. ift auf Brincipien aufgebaut, die ben meinen und oft fogar benen bes Berrn Baple - wenn es eben möglich mare, ibm fefte Brincipien beigumeffen - fonurftrade qumiberlaufen. Dies fünfte Ravitel will nämlich zeigen wenn bas überhaupt anginge - baf bie mabre Kreibeit von einer unbestimmten, völligen und unbebingten, nach beiben Seiten bin gleich großen Gleichgiltigfeit abbangig fei, fo bak alfo weber bei bem Bablenben noch am gemablten Gegenftanbe irgend ein Grund filr bie Enticheibuna vorbanden ift. ber ber Entscheibung vorberginge, und man nicht bas mablt, was gefällt, sonbern burch bas grundlofe Bablen bewirft, baf bas gefällt, mas man mabit.

2. Das Princip einer Bahl ohne Grund und ohne Ursache, einer Bahl, die des Zweds der Weisheit und der Gitte beraudt ift, wird von vielen als das große Borrecht Gottes und der vernlinftigen Substanzen und als die Quelle ihrer Freiheit, ihrer Zufriedenheit, ihrer Sittlichkeit und des ihnen zuzurechnenden Guten oder Bösen angesehen. Und zuweilen wird die Einbildung, als könne

man fic nicht nur von ber Neigung, sonbern sogar auch pon ber Bernunft im Annern und von bem Guten ober bem Schlechten in ber Außenwelt unabhangig nennen, in jo iconen Karben bargeftellt, baf man fie für bas Bortrefflichfte auf ber Welt balten follte, und boch ift es nur eine leere Ginbilbung, eine Unterbriidung ber Bermunft burch bie Laune, mit ber man fic bruftet. Man behaubtet ba etwas Unmbaliches, fanbe es aber mirtlich ftatt, fo wirbe es foablich fein. Diefe ertraumte Gigenthumlichfeit tonnte einem Don Juan im Steinernen Bafte beigelegt werben, auch könnte irgend ein überspannter Ropf ben aufern Schein berfelben affectiren und fich einreben, er befite fie in ber That: in ber natur aber wirb nie eine Bahl vortommen, ju ber man nicht burch bie porbergebenbe Borftellung bom Guten ober bom Uebel, burd Reigungen ober burd Grunde bestimmt wirb, und ich habe baber immer bie Bertbeibiger biefer unbebingten Gleichgiltigfeit aufgeforbert, ein Beispiel bafur beigubringen. Wenn ich inbeffen auch biefe Wahl, bei ber man burch nichts bestimmt wirb, als Traumgespinnst bebanble. fo beabsichtige ich boch burchaus nicht, bie Bertheibiger biefer Ansicht und namentlich ben tlichtigen Autor bes in Rebe ftebenben Buches als Traumer binauftellen. Beripatetiter lebrten einige Dinge biefer Art, man wurde aber eine fdreienbe Ungerechtigfeit begeben, wenn man einen Occam, einen Suiffet, einen Cafalbinus, einen Conringing, bie noch einige icholaftifche Anfichten vertheibigten. welche man inzwischen geläutert und umgeftaltet bat, besbalb verachten wollte. 89a)

8. Eine von biefen Ansichten nun, die jedoch von ber spätern Scholastit und im Zeitalter ber Chimaren wieder ins Leben gerufen und in die Philosophie eingeführt worben ift, ist eben die unbestimmte Gleichgiltigkeit beim Wählen ober der als in den Seelen vorkommend gedachte wirkliche Zufall, als ob nichts uns eine Neigung verliebe,

menn mir beffen nicht flar und beutlich inne werben, und als ob eine Wirtung ohne Urfachen fein tonnte, fobald biefe Urfachen nicht mabruebmbar find: es ift bas beinabe gang biefelbe Beife wie bie, in ber einige bie nicht finnlich mabrnehmbaren Atome geläugnet baben, weil fie biefelben nicht feben. Da aber bie neuern Philosophen bie foolaftifden Anfichten umgeftaltet und verbeffert baben. indem fie nach ben Befeten ber torberlichen Ratur geigten, bag ein Rorber nur burd bie Bewegung eines anbern, ber ibn treibt, in Bewegung gefett werben tann, io muß man ebenfo annehmen, bag unfere Seelen - fraft ber Befete ber geiftigen Ratur - nur burch irgend einen Grund bes Guten ober Bofen bewegt werben tonnen, felbft menn bie genaue und bestimmte Ertenutnis besfelben nicht möglich ift, weil es eine unendliche Menge fleiner Borftellungen giebt, Die uns zuweilen beiter, beftimmert und fonft perschieben ftimmen und uns bas eine angenebmer als bas andere machen, obne bag man fagen fann, Blaton, Ariftoteles und fogar Thomas von Nanino. Durandus a Sancto Bortiano und andere von ben tudtiaften Scholaftitern urtbeilen barüber wie ber groke Baufe, und wie Leute obne Borurtbeile es immer gethan haben. Gie fetten bie Freiheit in ben Bebrauch ber Bernunft und bie Berwendung ber Neigungen, burch welche bie Begenftanbe ermablt ober verworfen werben, und nehmen als feststebend an, bag unfer Wille bei feiner Babl burch bie mabren ober icheinbaren Gitter ober Uebel . bestimmt werbe, bie man an ben Begenftanben bemertt. Schliefilich aber haben einige allgu fpitfindige Philosophen aus ihrem Deftillirfolben ben unerflarbaren Begriff einer burchaus von allem unabbangigen Babl zu Tage geförbert, ber Bunber thun und alle Schwierigfeiten lofen foll. Aber er felbft bietet gleich von vorn berein eine ber größten, indem er bas große Princip ber Urtheilstraft verlett. laut welchem wir immer annehmen, bag nichts obne eine

Ursache ober einen zureichenben Grund geschehe. Da die Scholastiter häusig die Anwendung dieses großen Princips vergaßen, indem sie gewisse ursprüngliche verborgene Onalitäten annahmen, so darf man sich nicht wundern, daß diese erdichtete unbestimmte Gleichgiltigkeit bei ihnen Beisall gesunden hat, und daß sogar ausgezeichnete davon eingenommen waren. Unser Bersasser, der im übrigen von vielen Irrthumern der gewöhnlichen Scholastiler frei ist, hält noch an diesem erdichteten Gebilde seft; ohne Zweisel aber ift er einer der geschildtesten Bertheibiger besselbten:

Si Pergama dextra

Defendi possent. etiam hac defensa fuissent.\*)

Er giebt ibm bie befte mögliche Wenbung und zeigt es nur von feiner auten Seite. Er entfleibet bie Spontaneitat und die Bernunft ihrer Borguge und legt fie fammtlich ber unbestimmten Gleichailtigleit bei: nur burch biefe Gleichgiltigkeit ift man thatig, wiberftebt man ben Leibenicaften, macht man fich nach feiner Babl beliebt, ift man allicklich, und es icheint banach, als ob man elend fein würde, wenn irgend eine gludliche Rothwendigkeit uns amange, gut au mablen. Unfer Berfaffer batte über ben Uriprung und bie Grunbe ber natürlichen Uebel portreffliche Sachen gefagt, er brauchte alfo nur bie nämlichen Brincipien auf bas moralifche Uebel anzuwenden, um fo mehr, ba er selbst ber Ansicht ist, baß bas moralische llebel burd bie bonfiden lebel, bie es verurfacht ober ju verurfachen ftrebt, ein Uebel wirb. 3ch tann mir aber nicht erklaren, warum er gemeint bat, es biefe Gott und bie Meniden berabwürdigen, wenn biefelben ber Bernunft unterthan fein milften, baf fie baburch völlig paffip merben und nicht mit fich felbft gufrieben fein murben. furgum.

<sup>\*)</sup> Benn Bergamos mit ber Rechten Bertheibigt werben tonnte, fo mare es bereits burch biefe gefcheben.

daß die Menken dem von angen auf sie anstikunsenden Unglick nichts entgegenzukellen baben würden, wenn sie nicht das ichöne Borrecht in sich trügen, die Dinge durch ibre Babl gut und erträglich machen und durch die Berithrung mit dieser wunderbaren Fähigteir alles in Gold verwandeln zu können.

4. Ich werbe in ber Kolge biefen Bunft und genauer wellfen, porber wird es jedoch unt fein, die postrefflichen Gebanten unferes Berfaffers über die Ratur der Dinge und über die natfirlichen Uebel ins Ange in faffen, mmal ba mir an einigen Stellen noch emas mener geben tonnen: auch werben wir auf diefem Bege die game Einrichtung feines Suffems beffer tennen lernen. Das erfte Ranitel enthält bie Brincipien. Unfer Berfaffer nennt Gubftang ein Befen, beffen Begriff nicht bas Dafein eines andern einschließt. Ich weiß nun nicht, ob es, bes Zusammenhangs ber Dinge wegen, bergleichen unter ben Geichopfen giebt: Die Beriviel einer Bacheterie ift fo wenig bas Beiiviel einer Subftang, wie es bas eines Biemenichmarms fein murbe. Man fann jeboch bie Ausbrücke auch un einem weitern Sinne nehmen. Unier Antor bemerft febr richeig. baff nach allen Berfinbernngen bes Stoffs und mad Meanahme affer ber Gigen baiten, berer er berante merben funn, bemisten und bie Anebebnung, Die Bemeglichfeit, bie Theiberbit und bie Wiberflundefraft verbleibe. Er erfflit auf bie Mitter ber Begriffe und giebt an beilichten bif bie Umivertalien nur bie Mebulichfriten den ber femilie ie beit Bieben beiteben, mit

tier der Gerei kan der der gereit aus eine eine Gereit eine Gereit der Gereit eine Gereit

mabrnehmen, indem wir uns felbft mabrnehmen, und baft bie Borfiellung Gottes burch bie Befeitigung ber Gremen unferer Bolltommenbeiten in ber Borftellung von uns entflebt, wie die Ausbebnung, unbedingt genommen, in ber Borftellung von einer Rugel enthalten ift. Dit Recht behanbtet er auch, baf wenigftens unfere einfachen Borftellnngen une angeboren feien, und verwirft er bie unbeschriebene Tafel bes Ariftoteles und bes Serrn Dagegen tann ich ibm nicht einraumen, baf unfere Borftellungen taum mehr Beziehung an ben Dingen haben als bie in bie Luft gehauchten Worte, ober als bie auf bas Bavier geworfenen Schriftzuge Begiebungen ju unfern Borffellungen baben, und baf auch bie Beziehungen ber Empfindungen willfilrlich und ex instituto \*) feien wie bie Bebentungen ber Worte. 3ch habe icon an anberer Stelle bargelegt, weshalb ich in biefem Bunite nicht mit unfern Cartefianern übereinftimme.

5. Um gur erften Urfache ju gelangen, fucht unfer Berfaffer ein Rriterion ober Rennzeichen ber Babrbeit und fest baffelbe in jene Rraft, burd welche unfere innern Behaubtungen, fobalb fie einleuchtenb find, ben Berftanb nothigen, ihnen juguftimmen: baburch, fagt er, meffen wir ben Sinnen Glauben bei. Er zeigt auch, baf bas Rennzeichen ber Babrbeit bei ben Carteftanern, nämlich eine flare und beutliche Borftellung, felbft eines neuen Rennzeichens jur Erfenntnis biefer Rlarbeit und Deutlichfeit bebarf, und bag bie Uebereinstimmung ober Richt-Uebereinstimmung ber Borftellungen (ober vielmehr ber Ausbriide, wie man friiber fagte) ebenfalls trilgerifch fein fann. ba es wirkliche und anscheinenbe Uebereinftimmungen giebt. Er scheint sogar anquerkennen, bag auch bie innere Rraft. bie uns nothigt, unfere Buftimmung ju geben. Borficht rheischt und aus eingewurzelten Borurtbeilen fammen

<sup>&</sup>quot; Auf bem Bertommen berubenb.

tann. Deshalb meint er auch, bag ber, welcher ein anberes Rriterion gabe, etwas febr Mittliches für bie Menfcheit gefunden baben würde. 3ch babe verfucht. bies Rriterion in einer fleinen. 1684 veröffentlichten Abbanblung über bie Babrbeit und bie Ibeen barqulegen. und phaleich ich mich nicht rubme, bamit etwas Reues entbedt zu haben, fo hoffe ich boch, bamit Dinge Margelegt 211 haben, pon benen man bis babin nur eine vermorrene Renntnis batte. 3d unterscheibe nämlich amifchen Sach-Babrbeiten und Bernunft-Babrbeiten. Die Sach-Mabrbeiten tonnen nur burch bie Gegenüberftellung mit ben Bernunft-Babrbeiten und burch Burudflibrung auf bie in une vorbandenen unmittelbaren Borftellungen beglaubigt werben, welche Borftellungen, wie St. Auguftinus und herr Descartes febr richtig erfannt baben, nicht beameifelt werben konnen, ba wir ja boch nicht bezweifeln tonnen, baf wir benten, und baf wir fpgar biefe ober iene Dinge benten. Um aber zu erkennen, ob unfere innern Borftellungen einige Reglität in ben Dingen befigen. und um von ben Gebanten au ben Gegenftanben au gelangen, muß man meiner Meinung nach erwägen, ob unsere Borftellungen unter fich und mit anbern. Die wir gehabt baben, richtig verfnitoft finb. fo baf bie Regelu ber Mathematit und andere Bernunft-Babrbeiten babei jur Geltung tommen: ift bas ber Fall, fo muß man fie für wirkliche halten, und ich glaube, bies ift bas einzige Mittel, um fie von ben Ginbilbungen, Träumen und Bifionen ju untericeiben. Die Babrbeit ber Dinge aufter uns tann alfo nur burch ben Bufammenhang ber Bhanomena erfannt werben. Das Kriterion ber Bernunft-Babrbeiten ober ber Babrbeiten, bie bem Beariffsvermögen entspringen, besteht in einer genauen und forgfältigen Auwendung ber Regeln ber Logit. Bas bie Borftellungen ober Begriffe anlangt, fo nenne ich alle bie wirkliche, beren Doglichfeit gewiß ift, und bie

Definitionen, welche biese Möglichkeit nicht angeben, sind nur Rominal-Definitionen. Die tlichtig in der Analyse bewanderten Geometer kennen den Unterschied, der in dieser hinsicht zwischen den Eigenthimsichkeiten besteht, durch welche eine Linie oder Figur desinit werden kann. Unser tlichtiger Autor ist vielleicht nicht so tief eingedrungen, aus all dem hier nachstehend Angesührten aber ersteht man, daß es ihm weder an Tiefe, noch an Gründlichkeit sehlt.

6. Demnachft untersucht er, ob die Bewegung, ber Stoff und ber Raum bon felbft befteben, und ermagt au biefem Amede, ob man fich vorzuftellen vermag, baf fie nicht bestehen. Dabei bebt er bas Borrecht Gottes berpor, baf man, fobalb man annimmt, baf er beffebt, auch angeben muft, baf er mit Rothwendigfeit beffebt. Es ift bas ein Kolgesat aus einer Bemerkung, bie ich in ber oben erwähnten fleinen Abhandlung gemacht babe, baf man nämlich, fobalb man jugebe, baf Gott moglich fei. auch augeben mitffe, baf er mit Rothwendigfeit beftebt. Sobald man aber jugiebt, baf Gott beftebt, giebt man auch ju, bag er möglich ift. Sobalb man baber jugiebt, baß Gott besteht, muß man auch jugeben, baß er mit Nothwendigfeit besteht. Dies Borrecht ift jeboch ben oben genannten brei Dingen nicht eigen. Auch meint unfer Berfaffer von ber Bewegung im besonbern, es genige nicht, wenn man mit herrn hobbes fage, bag bie gegenwärtige Bewegung von einer frubern berrubre, biefe wieber von einer noch frühern und fo ins Unenbliche fort. Denn man mag fo weit juridgeben, wie man will, binfictlich bes Grundes für bie Bewegung im Stoffe tommt man bamit nicht weiter. Diefer Grund muß alfo auferbalb jener Reibe liegen, und wenn es eine ewige Bemegung gabe, fo beburfte es and eines emigen Bewegers: wie die Strahlen ber Sonne, wenn fie auch mit ber Sonne ewig waren, nichtsbestoweniger ibre ewige Urfache in ber

Sonne haben wfirben. 3ch freue mich, biefe Begründungen unferes gewandten Berfaffers mittheilen zu tonnen, bamit man flebt, von welcher Bichtigfeit nach feiner Deinung bas Brincip bes gureidenben Grunbes ift. Denn wenn es ftattbaft ift. etwas anzunehmen, wofür anertanntermaßen tein Grund porhanden ift, fo wirb es einem Atheisten leicht fein, biefen Beweis umauftoken, inbem er fagt, es fei nicht nothwendig, baf es einen aureichenben Grund für bas Dafein ber Bewegung gebe. 3d will bier nicht auf bie Erörterung über bie Realität und bie Emigfeit bes Raums eingeben, aus Kurcht, mich allau weit von unferm Gegenstande au entfernen. Es genligt, wenn ich anflihre, bag unfer Autor ber Auficht ift, ber Raum tonne burd Gottes Dacht vernichtet werben. aber nur im Gangen, nicht in einzelnen Theilen, und wir tonnten allein mit Gott beffeben, auch wenn es weber Raum noch Stoff gabe, ba wir bie Borftellung vom Dafein ber aufern Dinge nicht in uns tragen. auch zu bebenten, baf in ben finnlichen Babrnehmungen ber Tone, ber Geriiche und bes Geidmads bie Borftellung vom Raume nicht enthalten ift. Wie man aber auch über ben Raum urtheilen mag, es genügt, bag es einen Gott giebt, ber bie Urfache bes Stoffs und ber Bewegung und bamit aller Dinge ift. Unfer Berfaffer meint, wir fonnten über Gott nur urtheilen, wie ber Blindgeborene über bas Licht. 3ch bagegen meine, baf boch etwas mehr in uns vorhanden ift, benn unfer Licht ift ja ein Strahl bom gottlichen Lichte. Nachbem er bann noch einige Gigenschaften Gottes beiprochen, erfennt unfer Autor an, baß Gott ju einem Zwede banble, ber in ber Mittheilung feiner Bitte befteht, und baf feine Werte trefflich eingerichtet feien. Enblich beschließt er bann bas Rapitel gebilbrenbermaßen, inbem er fagt, baß Gott bei ber Erfchaffung ber Belt bafür Sorge getragen babe, berfelben bie gröfite Angemeffenheit ber Dinge, bie gröfite Bequemlichfeit für die mit Gefühl begabten Wesen und die größte Harmonie unter den Begierden zu verleihen, die eine unendliche Macht, Weisheit und Güte im Bereine hervorzubringen vermochten; und wenn nichtsbestoweniger, sügt er hinzu, einiges Uebel darin verblieben ist, so muß man daraus schließen, daß diese unendlichen göttlichen Bollsommenheiten dasselbe nicht beseitigen konnten (ich möchte dassit lieber sagen: dursten).

7. Das zweite Kapitel giebt eine Zerglieberung bes Uebels. Wie ich unterscheibet ber Berfasser zwischen bem metaphysischen, bem physischen und bem moralischen Uebel. Das metaphysische Uebel ist das der Unvollkommenheiten, das physische Uebel ist das der Unvollkommenheiten, das physische Uebel besteht im Schmerze und andern ähnlichen Beschwerben und das moralische Uebel endlich in den Sinden. Alle diese Uebel sinden sich einden Berte Gottes vor, und Lucretius hat darans geschlossen, daß es keine Borsehung gäbe, und demgemäß bestritten, daß die Welt ein Wert der Gottbeit sein könne:

Naturam rerum divinitus esse creatam,\*) weil es so viele Mängel in der Natur der Dinge gäbe:

Quoniam tanta stat praedita culpa.\*\*)

Andere haben zwei Principien angenommen, ein gutes und ein böses, und einige haben sogar diese Schwierigkeit sür unüberwindlich gehalten, wobei unser Autor Herrn Bahle im Auge gehalt zu haben scheint. Er hosst nun in seinem Werke zu zeigen, daß diese Schwierigkeit kein Gorbischer Knoten ist, der zerhauen werden muß, und bemerkt mit Recht, daß Gottes Macht, Beisheit und Bitte in ihrer Austüdung nicht unendlich und vollkommen sein würben, wenn diese Uebel ausgeschlossen worden wären.

<sup>\*)</sup> Daß bie Ratur ber Dinge von Gott geschaffen fet. \*\*) Beil sie mit so viel Gebrechen behaftet ist.

Im britten Rapitel beginnt er mit bem liebel aus ber Unpollfommenbeit und bemerkt übereinstimment mit Anauffinus, bak bie Gefcopfe unvolltommen finb, weil fie aus bem Richts erichaffen worben, mabrent Gott, batte er eine volltommene Subftanz aus feinem eigenen Reichthum bervorgebracht, einen Gott baraus gebilbet baben wfirbe. Dies giebt bem Berfaffer Anlag an einem fleinen Abftecher gegen bie Socinianer. Aber, tonnte jemanb fagen. warum bat Gott nicht völlig von ber Bervorbringung ber Dinge Abftanb genommen, anfatt unbolltommene au icaffen? Darauf erwibert ber Berfaffer febr gut, bag ber Ueberfluff ber Gitte Gottes bie Urfache babon fei. Er bat fic barin mittbeilen wollen, felbft auf Roften einer Empfindlichfeit, bie wir als bei Gott vorhanden annehmen, indem wir uns einbilden, baf bie Unpollfommenbeiten ibn verleten. Daber war ibm bas Unvollfommene lieber als bas Nichts. Aber bier batte noch bingugeffigt werben tonnen, baf Gott in ber That bas volltommenfte Gange bervorgebracht bat, bas bervorzubringen möglich war, und mit bem er mit vollem Rechte völlig gufrieben fein tann, ba bie Unvolltommenbeiten an ben Theilen au einer grofern Bollommenbeit am Gangen führen. Auch bemerkt ber Berfaffer ein wenig weiter unten, bag wohl gewiffe Dinge hatten beffer gemacht werben tonnen, nicht aber obue andere, neue Unbequemlichkeiten, die vielleicht grofer gewesen waren als bie bestehenben. Dies Bielleicht batte fortfallen tonnen, jumal ber Berfaffer am Schluffe biefes Rapitels - und mit Recht - als sicher binftellt, baf es jum Befen ber unenblichen Gute gebore, bas Befte au mablen. Er batte baraus icon ein wenig früber ben Soluft gieben fonnen, baf bie unvolltommenen Dinge mit ben volltommenften verbunben fein werben. fobalb fie nicht verhindern, daß es ber lettern fo viele giebt, wie nur immer mbglich ift. Desbalb find auch neben ben Beiftern bie Rorper geschaffen worben, ba bie

lettern tein hinbernis für die erftern find, und die Erfchaffung des Stoffs war des großen Gottes durchaus nicht unwürdig, wie die alten Retzer meinten, die diese Schöpfung einem gewissen Demogorgon auschrieben. 84)

8. Rommen wir nun jum phofifden Uebel, von bem im vierten Ravitel bie Rebe ift. Nachbem er bargelegt bat, baß bas metaphpfifche Uebel, b. b. bie Unvolltommenheit, vom Richts berrubrt, fallt unfer berühmter Antor bas Urtheil, bag bas physische llebel, b. b. bie Ungemächlichteit, vom Stoff ober vielmehr von ber Bewegung beffelben berriibre. Denn obne bie Bewegung würde ber Stoff nublos fein, und unter biefen Bewegungen muß fogar Biberipruch und Bericbiebenbeit berrichen, benn wenn alles aufammen fich in aleicher Richtung bewegte, fo würde es weber Manniafaltigfeit noch Reugung geben. Die Bewegungen aber, welche bie Beugungen veranlaffen, bewirken auch bie Berberbnis, ba eben aus ber Bericiebenheit ber Bewegungen ber Zusammenprall ber Körper entspringt, burch ben fie baufig gertheilt und vernichtet werben. Um inbessen bie Körper bauerhafter zu machen. bat ber Urbeber ber Ratur fie in Spfteme vertbeilt, von benen die uns bekannten aus leuchtenden und undurchfichtigen Rugeln auf eine Beise ausammengesett finb, bie fo foon und fo trefflich geeignet ift, bie Renntuis und bie Bewunderung beffen ju bewirten, mas fie enthalten, bag wir uns nichts Schöneres porftellen fonnen. Die Rrone bes Wertes aber war ber Bau ber Thiere, bamit es allenthalben ber Ertenntnis fabige Beichöpfe gabe:

Ne regio foret ulla suis animalibus orba.\*)

Unser scharssinniger Antor meint, daß die Luft und sogar ber reinste Aether ebenso wohl ihre Bewohner haben wie bas Wasser und die Erbe. Gäbe es aber auch Orte ohne

<sup>\*)</sup> Damit feine Gegenb ihrer Thiere beraubt mare.

Thiere, fo tonnten biefelben für aubere bewohnte Orte von unentbebrlichem Ruten fein, wie a. B. bie Gebirge, welche bie Oberfläche unferer Erbfugel uneben und quweilen wilft und unfruchtbar machen, für bie Erzeugung ber Strome und Binbe nittlich find; auch haben wir feinen Grund, uns über bie Saiben und Morafte au be-Magen, ba noch immer Land genna filtr bie Bebauung tibrig bleibt. Ueberbem barf man fic burchaus nicht einbilben, baf alles für ben Meniden allein geichaffen fei: ber Berfaffer ift überzeugt, nicht nur baf es reine Beifter giebt, fonbern auch, bak es unfterbliche, jenen Beiftern abnliche Thiere giebt, b. b. Thiere, beren Seelen mit einem atherifden und unverweslichen Stoffe verbunden find. Dies ift aber bei ben Thieren, beren Korper aus Erbe gehilbet und aus Abbren mit barin circulirenben Allissiateiten ausammengeset ift, und beren Bewegung mit bem Berbrechen ber Gefake aufbort, nicht ber Rall, und beshalb glaubt unfer Autor, bak bie Unsterblichkeit, welche Abam im Kalle feines Geborfams gewährt worben ware, nicht eine Kolge feiner Natur, fonbern ber abttlichen Onabe gewesen fein wirbe. 84a)

9. Nun war es aber für die Erhaltung ber zerflörbaren Thiere nothwendig, daß sie Merkmale hatten, die sie von einer gegenwärtigen Gesahr in Kenntnis setzten und ihnen das Berlangen eingaben, dieselbe zu vermeiden. Deshalb muß das, was mit einer schweren Berletzung droht, zuvor den Schmerz verursachen, der das Thier zu Anstrengungen zu bringen vermag, die im Stande sind, die Ursache jund dassit wie einem größern Uedel vorzubeugen. Anch die Furcht vor dem Tode dient dazu, daß man demfelben ausweicht: denn wäre er nicht so hässlich und die Ausschaft, so ürden die Thiere sich sehr häusig gar nicht um ihren tergang oder um die Zerflörung der Theile ihres Körtergang oder um die Zerflörung der Theile ihres Körter

pers befümmern, und bie ftäriften würben taum einen ganzen Zag lang besteben.

Ebenso bat Gott ben Thieren ben Hunger und ben Durft gegeben, um fie baburd an notbigen, fich au ernabren und zu erhalten, inbem fie bas erfeten, mas verbraucht wird ober unmerflich verschwindet. Diefe Begierben bienen and bagu, fie gur Arbeit gu veranlaffen, um baburch eine Rahrung ju gewinnen, bie ibrer Rorberbefcaffenheit entfpricht und geeignet ift, ihnen Rrafte gu geben. Der Urheber aller Dinge bat es fogar für nothwendig erachtet, baf febr häufig ein Thier einem andern aur Rabrung biene, woburd baffelbe feineswegs ungludlicher wirb, ba ber burch Rrantbeit berbeigeführte Cob ebenfo ichmerghaft und noch ichmerghafter zu fein pflegt als ein gewaltsamer; auch leben biefe Thiere, beren Schickfal es ift, bie Beute anderer ju werben, ba fie teine Borausficht befigen, noch für bie Aufunft beforgt find, barum nicht minber rubig, fobalb fie außer Gefahr finb.

Ebenso verhalt es sich mit ben Ueberschwemmungen, ben Erberschiltterungen, ben Blitzichlägen und anbern Störungen, die von ben vernnuftlosen Thieren nicht gefürchtet werben, und die zu fürchten auch die Menschen für gewöhnlich keinen Anlaß haben, ba nur wenige barunter leiben.

10. Der Schöpfer ber Ratur hat diese und andere Uebel, die nur seiten eintreten, durch tausend regelmäßige und immerwährende Annehmlichkeiten ausgeglichen. Der Hunger und der Durst vermehren das Bergnügen, das man durch das Jusichnehmen der Nahrung empfindet. Die mäßige Arbeit ist eine angenehme lebung der Kräfte des Thieres, und der Schlaf ist auf entgegengesetze Weise ebenfalls angenehm, indem er die Kräfte durch die Ruhe wiederherstellt. Eines der lebhaftesten Bergnügen aber ist das, welches die Thiere zur Fortpsanzung antreibt. Da Gott dassit Sorge getragen hat, daß die Gattungen un-

sterblich wären, da die Individuen es hienieben nicht sein können, so hat er auch gewollt, daß die Thiere eine große Liebe zu ihren Aleinen hegten, die so weit geht, daß ste

fich für beren Erhaltung preisgeben.

Mus bem Somerze und ber Luft entfleben bie Kurcht. bie Begierbe und bie übrigen Leibenschaften, bie gewöhnlich von Nuten find, obgleich fie auch juweilen burch Bufall aum BBien ausichlagen. Daffelbe gilt von ben Giften, ben Seuchen und andern icatlichen Dingen, b. b. auch fie find unvermeibliche Rolgen eines gut eingerichteten Spftems. Bas bie Unwissenbeit und bie Brrthumer anlangt, fo muß man bebenten, baf obne Aweifel auch bie volltommenften Geichopfe vieles nicht miffen, und baft bie Renntniffe ben Beburfniffen angemeffen au fein pflegen. Indeffen ift es nothwendig, baf man Källen ausgelett fei, bie nicht vorbergeseben werben tonnen, und biese Art von Unfällen ift unbermeiblich. Man muß fich baufig in feinem Urtheile tauschen, weil es nicht immer flatthaft ift. es bis au einer genauen Untersudung binausauschieben. Diefe Ungutraglichteiten find vom Spfteme ber Dinge umertreunlich: bie lettern muffen baufig unter bestimmten Umftanben einander gleichen und können bann eine für bas anbere genommen werben. Die unbermeiblichen Irribilmer find aber weber bie baufigften, noch bie gefährlichften. Bielmehr pflegen bie Grithumer, welche uns bas meifte Uebel verursachen, die Kolge unferes eigenen Reblers au fein, und folglich thate man Unrecht, wenn man an ben natürlichen Uebeln Anlag nahme, fich bas Leben zu nehmen. ba man fiebt, bag biejenigen, welche bies gethan baben, gewöhnlich burch felbftverschulbete lebel baan bemogen morben finb.

11. Nach Priifung alles bessen ergiebt sich, daß alle bie erwähnten Uebel nur die zusälligen Folgen guter Ursachen sind, und nach allem, was wir kennen, darf man fezilglich bessen, was wir nicht kennen, annehmen, daß

man iene lebel nicht batte beseitigen konnen, ohne noch größere Unguträglichkeiten berbeignführen. Um bies noch beffer ju erfennen, rath une ber Autor, bie Welt als ein grofies Gebaube aufzufaffen. Bu einem folden geboren nicht nur Rimmer. Gale. Galerien. Garten und Grotten. fonbern auch Riiche, Reller, Birthichaftshof, Ställe unb Ausauffe. Ebenfo mare es nicht angebracht gewesen, lauter Sonnen in ber Welt an ichaffen ober eine Erbe gang ans Golb und Diamanten zu bilben, bie aber nicht bewohnbar gewesen sein wurbe. Satte ber Menich gang aus Auge ober gang aus Ohr bestanden, so mitrbe er nicht geeignet gewesen fein, fich an ernabren. Satte Gott ibn ohne Leibenschaften geschaffen, so würde er flumpffinnig gewesen fein, und batte er ibn bom Brrtbum frei bilben wollen, fo batte er ibn ber Sinne berauben ober es fo einrichten muffen, bag er burch anbere Organe embfanbe, b. b. bann mirbe es eben feine Menfchen gegeben baben. An biefer Stelle ermabnt unfer gelehrter Berfaffer auch einer Anficht, welche von ber beiligen wie von ber Brofan-Beidicte gelehrt zu werben icheint, bag nämlich ben wilben Thieren, ben Giftpflangen und anbern fcablicen Raturgegenftanben erft burch bie Sunbe bie Baffen gegen uns in die Band gegeben worben feien. Da er inbeffen bier nur nach ben Brincipien ber Bernunft begründet und folgert, fo laft er bie Lehren ber Offenbarung gang bei Seite. Doch meint er, bag Abam (im Kalle feines Gehorfams) nur vermoge ber gottlichen Onabe und eines mit Gott geichloffenen Bertrages von ben natitrlichen lebeln frei geblieben fein würde, und baf Mofes nur etwa fieben Folgen ber erften Simbe ausbriidlich aufrable. Diefe finb

- 1) bie Rudnahme bes Gnabengeschents ber Unfterb-
- 2) bie Unfruchtbarkeit ber Erbe, die nur noch Unkraut und Gras von geringer Rützlichkeit von selbst hervorbringen sollte;

- 8) bie harte Arbeit, die zur Beschaffung ber Rahrung nöthig wurde:
- 4) bie Unterordnung der Frau unter den Willen bes Mannes:
- 5) bie Schmergen bes Bebarens;
- 6) bie Feinbicaft zwischen bem Menschen und ber Schlange, und
- 7) bie Berbannung bes Menschen aus bem Luftorte, in ben er von Gott versett worben war.

Unfer Berfasser glaubt indessen, daß mehrere von unfern lebeln von der Nothwendigkeit des Stosse herrühren, namentlich seit der Entziehung der Gnade. Ueberdem scheint es ihm, daß die Unsterblichkeit uns nach unserer Berbannung nur eine Last sein wirde, und daß es uns vielleicht mehr zum deile als zur Strase gereiche, daß uns der Baum des Lebens unzugänglich geworden ist. Dier und da dirfte wohl gegen dies alles einiges zu erinnern sein, im Grunde aber ist die Abhandlung des Berinssers über den Ursprung der Uebel voll guter und gründlicher Betrachtungen, die zu benutzen ich silt angebracht gehalten habe. Zetzt nun kommen wir zu dem Punkte, der zwischen uns strittig ist, nämlich zur Erörterung über die Natur der Kreiheit.

12. Der gelehrte Berfasser bieses Werkes über ben Ursprung bes Uebels beabsichtigt im sünsten Kapitel, bas die Hälfte bes ganzen Buches ausmacht, ben Ursprung bes moralischen Uebels barzulegen und zwar hält er benselben vom Ursprung bes physischen Uebels, ber in ber unvermeiblichen Unvolltommenheit ber Geschöhrse besteht, sir durchaus verschieben. Es scheint ihm vielmehr, wie wir gleich sehen werben, daß das moralische Uebel von bem herkomme, was er eine Bollsommenheit nennt, und was das Geschöhr nach seiner Meinung mit dem Schöpfer gemein hat: nämlich das Vermögen, ohne jeden Beweggrund und ohne Endzwed und treibende Ursache wählen

ju tonnen. Die Behauptung, bag bie größte Unvollfommenbeit. b. b. bie Gunbe, gerabe von ber Bolltommenbeit felbft bertomme, ift ein grofies Baraboron, fein geringeres aber ift es, wenn man bie wenigft vernunftige Sache von ber Welt, beren Borgug in einem Freisein vom Jode ber Bernunft besteben murbe, für eine Bolltommenbeit erflärt. Auch beifit bas im Grunbe genommen. anfatt bie Quelle bes moralifden lebels nachumeifen, vielmehr behaupten, bag es gar feine folche gebe. Denn wenn ber Wille fich entscheibet, ohne bag meber bei ber mablenben Berfon, noch an bem gewählten Gegenftanbe etwas porbanben ift. mas jur Babl bestimmen fonnte, fo mirb es weber Grund noch Urfache für biefe Wahl geben, und ba bas moralifche llebel eben in ber ichlechten Babl beftebt, fo beifit bas zugeben, bag bas moralische lebel burchaus teine Quelle babe. Rach ben Regeln burfte es fomit aar fein moralisches Uebel in ber Ratur geben, und aus bemfelben Grunbe murbe es bann auch tein moralifches Sute geben und alle Moralität vernichtet fein. 86) Bir muffen jeboch unfern icharffinnigen Berfaffer felbft boren, bem nur bie feingespitte Form einer von berühmten fcolaftischen Bbilosophen vertheibigten Ansicht und bie Ausfomlidungen, bie er felbft burch feinen Beift und feine Berebtfamteit binaugefügt bat, bie großen Unauträglichfeiten verhillt haben, welche biefelbe in fich folieft. Bei ber Darlegung bes Stanbes ber Frage theilt er bie Antoren in zwei Barteien: Die einen, fagt er, begnilgen fich mit ber Bebaubtung, baf bie Freiheit bes Willens teinem außern 3mange unterliege, bie anbern aber behanpten, daß fie auch ber innern Rothwendigkeit lebig fei. Diefe Darlegung genügt inbeffen nicht, wenn man nicht bie unbedingte und ber Moralität widerftreitende Rothwendigfeit von ber bypothetischen und ber moralischen Nothwendiakeit unterscheibet, wie ich icon an mehreren Stellen auseinanbergefest babe.

18. Der erfte Abidnitt biefes fünften Rapitels foll bie Ratur ber vom Willen porgenommenen Wablen barlegen. Der Berfaffer fett junachft bie Anficht berer auseinander, welche meinen, baf ber Wille burch bas Urtheil bes Berftanbes ober burd Reigungen, welche ben Begierben vorangeben, bestimmt werbe, fich fitr ben Entfoluft zu entscheiben, welchen er ergreift. Er vermengt jeboch biefe Autoren mit benen, welche behaupten, baß ber Bille burch eine unbebingte Rothwendigkeit ju bem Entidluffe getrieben werbe, und nach benen bie Berfon, welche will, burchaus teine Gemalt über ihr Wollen bat: er vermengt alfo bie Thomisten mit ben Spinozisten. benutt bie baglichen Geftanbniffe und Erflarungen bes Berrn Sobbes und Seinesgleichen, um fie benen aufguburben, die himmelweit bavon entfernt find und fich alle Mübe geben, biefelben zu wiberlegen; und zwar bürbet er fie biefen auf, weil fie wie herr hobbes und wie alle Belt - einige Gelehrte ausgenommen, bie fich in ihre eigenen Spitfindigfeiten einbillen - ber Anficht finb. bag ber Wille burch bie Borftellung bes Guten und bes Bolen angetrieben werbe. Desbalb legt er ihnen jur Laft, baß ibrer Anficht aufolge feine Bufalligfeit beftebe und alles burch eine unbebingte Nothwendigfeit mit einander verknübft fei. Das beifit febr fonell im Rolgern fein. Indeffen fligt er noch bingu, bag es nach jener Anficht ftreng genommen gar feinen bofen Billen mehr geben werbe, ba banach alles, mas bagegen einzuwenden mare. in bem Uebel beftanbe, baf berfelbe ju verurfachen vermag, was, fagt er, febr von ber gewöhnlichen Borftellung abweicht, ba bie Welt bie Bofen tabelt, nicht weil fie schaben, sonbern weil fie ohne Rothwendigfeit schaben. Er ift auch ber Anficht, bag bie Bofen bann nur unglitchich, aber nicht ftrafbar fein wilrben; bag bann fein Unterfcbieb awischen bem phofischen und bem moralischen Uebel beftanbe, ba ber Menich felbft nicht bie Urface einer Banb-

lung sein würde, die er nicht würde vermeiben konnen; baf bie Miffethater bann nicht beshalb getabelt und geftraft werben würben, weil fie es verbienen, sondern weil bie Strafe bie Leute bom Bofen abbalten fann, und bak man einzig aus biefem Grunde einem Schelm girnen murbe, nicht aber einem Kranten, weil bie Bormurfe und Drobungen ben einen beffern, nicht aber ben anbern beilen tonnen. Ferner meint er, bag bie Strafen jener Lebre anfolge nur bie Berbinberung bes tunftigen Uebels aum Awed baben würben, bie bloke Rückficht auf bas bereits gethane Uebel als Grund für bie Beftrafung nicht genilgen wirbe, und ebenfo, baf bie Dantbarfeit nur ben Amed baben würbe, eine neue Wohltbat ju veranlaffen, ba bie bloke Rücklicht auf bie bereits empfangene keinen aureichenben Grund baffir abgeben würbe. Endlich glaubt unfer Antor, daß, wenn biese Lebre, welche ben Entschluß bes Willens aus ber Borftellung bes Guten und bes BBfen berleitet, mabr mare - bak man bann an ber menfolichen Gludfeligfeit verzweifeln mitfie, ba biefelbe nicht in unferer Gewalt fteben und von Dingen abbangen würbe, bie aufer uns find. Da aber, fagt er, fein Grund ju ber hoffnung vorhanden ift, daß die Augendinge fich nach unfern Bunfden richten und fich benfelben anbaffen werben. fo wirb uns immer etwas fehlen und immer etmas an viel vorbanden fein. Alle biefe Rolgerungen gelten ferner nach feiner Meinung auch gegen bie, welche glauben, bag ber Bille fich gemäß bem letten Urtheile bes Berftanbes entideibe, eine Anficht, von ber er glaubt. baf fie ben Willen feines Rechts beraube und bie Seele vollig paffiv mache. Diefe Antlage trifft aber unzählige wilrbige und allseitig anerkannte Schriftsteller, bie bier mit Beren Sobbes und Spinoza und einigen andern vertehrten Autoren, beren Lebre filr baffenswerth und unerträglich gilt, in eine Rlaffe gestellt werben.

3d für mein Theil made es teineswegs bem Billen

dur Pflicht, immer bem Urtheile des Berstandes zu folgen, weil ich dies Urtheil von den Beweggründen unterschiede, die von den unmerklichen Borstellungen und Neigungen herkommen. Aber ich din der Ansicht, daß der Wille immer der vortheilhaftesten, gleichviel ob klaren oder verworrenen, Borstellung des Guten und des Bösen folgt, die sich aus den Gründen, Leidenschaften und Neigungen ergiebt, obgleich er auch Beweggründe auszusituden vermag, um sein Endurtheil hinanszuschieden. Immer aber handelt er aus Bewegaründen.

Bevor ich jur Aufftellung ber Anficht unferes Berfaffers übergebe, muß ich erft auf bie obigen Einwürfe gegen meine eigene antworten. Die Quelle für bie Beringidatung berfelben feitens ber Gegner liegt barin, baf man eine Kolge, bie burch eine unbedingte Nothwendigfeit. beren Gegentheil einen Biberfpruch enthält, nothwendig ift, mit einer Kolge verwechselt, die nur auf angemeffenen Wahrheiten beruht und beffenungeachtet eintritt. b. b. bak man bas, mas vom Brincipe bes Wiberfpruchs abbangt. bas bie Grundlage ber nothwendigen und unerläklichen Babrbeiten bilbet, mit bem verwechselt, mas vom Brincipe bes gureichenben Grunbes abhangt, bas auch bei ben zufälligen Wahrheiten gilt. 3ch babe biefe Bemertung, bie eine ber wichtigften fitr bie Bhilosophie ift, schon an anberer Stelle ansgesprochen, inbem ich ju erwägen gab. baf es zwei große Brincipien giebt, nämlich bas Brincip ber Ibentitat ober bes Biberfpruchs, wonach von zwei einander widersprechenden Aussagen die eine mabr und bie andere falfch fein muß, und bas Brincip bes gureichenben Grunbes, wonach es feine mabre Aussage giebt, beren Grund berjenige, welcher bie notbige Renntnis befäße, um fie völlig au verfieben, nicht einaufeben vermöchte. Beibe Brincipien gelten nicht nur bei ben nothwendigen Bahrheiten, sonbern auch bei ben aufälligen, und es ift fogar nothwendig, bag bas, mas feinen

aureidenben Grund bat, nicht bestebe. Denn man barf gemiffermaken behaubten, baf biefe beiben Brincipien in ber Definition bes Babren und bes Raliden entbalten find. Wenn man also bei ber Berlegung einer aufgeftellten Babrbeit erfennt, baf biefelbe von Babrbeiten abbanat, beren Gegentheil einen Wiberfpruch enthalt. fo barf man behaupten, baf fie unbebingt nothwendig ift. Wenn man aber bei biefer Berlegung, mag man biefelbe and noch so weit ausbebnen, nie zu berartigen Grundbefanbtbeilen ber gegebenen Wahrheit gelangt, fo muß man fagen, baf biefelbe aufallig ift und ihren Urfprung in einem überwiegenben Grunde bat, welcher antreibt, ohne ju zwingen. Dies vorausgeschickt, erfieht man, wie ich mit mehreren berühmten Bhilosophen und Theologen fagen kann, baf bie bentenbe Substanz burch bie überwiegenbe Borftellung bes Guten ober bes BBfen zu ihrem Entfoluffe bestimmt wird, und zwar in gewiffer und untrilglicher, nicht aber in nothwendiger Weise, b. b. burch Grunde, welche antreiben, aber nicht zwingen. Deshalb bleiben die an fic und durch ihre Gründe porbergefebenen fünftigen Rufalligfeiten immer aufällig und ift Gott burch feine Beisbeit und feine Gilte in unfeblbarer Beife bestimmt worben, burch feine Dacht bie Welt au ericaffen und ihr bie befte mögliche Geftalt au geben: er wurde aber nicht mit Rothwendigkeit bagu beftimmt, und bas Gange ging obne Beeintradtigung feiner volltommenen und bochften Freiheit vor fic. Db es leicht fein wirbe, ben Gorbifden Anoten ber Bufalligfeit und ber Freibeit obne bie gegebene Erwägung ju lofen, weiß ich nicht au fagen. 87)

15. Diese Darlegung bringt alle Einwürfe unferes geschickten Berfassers zum Berschwinden. Erstens sieht man, daß die Zufälligkeit sammt der Freiheit besteht. Zweitens erhellt daraus, daß der bose Wille bose ist, nicht blos weil er schadet, sondern weil er auch eine

Quelle icablider Dinge ober phyflider Uebel ift. ba ein bofer Beift in ber Sphare feiner Thatigfeit bas ift, mas bas bble Brincip ber Manichaer im Universum sein würde. Auch bemerkt unfer Autor felbft (Rab. 4. Abschnitt 4, 8. 8), baf bie göttliche Beisbeit in ber Regel bas verboten babe. mas Ungemächlichkeiten b. b. phyfische Uebel vernrfachen murbe. Man anertennt, baf ber, welcher aus Rothwenbigfeit ein Uebel verurfacht, nicht ftrafbar fei. Aber fein Gefetgeber, fein Rechtsgelehrter verftebt unter biefer Rothwendigkeit die Macht der Grunde bes, gleichviel ob mabren ober icheinbaren. Guten ober Bofen, Die ben Menfchen gur folechten That beftimmt baben, benn fonft würbe ber. welcher eine groke Summe Gelbes fliehlt, ober ber einen angelebenen Mann tobtet, um ju einem boben Boften ju gelangen, weniger ftrafbar fein als ber, welcher einige Beller fliehlt, um bafür einen Schoppen au trinfen, ober ber vorfätlich ben hund feines nachbars tobtet, weil ja biefe lettern weniger verfucht worben find. Bielmehr gilt in ber obrialeitlichen Rechtspflege ber gangen Welt gerabe bas Gegentheil als Grunbfat, und je größer bie Berfudung gur Gunbe ift. befto mehr bebarf fie ber Begabmung burch bie Kurcht bor einer ichweren Strafe. mehr Berechnung man übrigens in ber Absicht eines Miffethaters findet, um fo überlegter findet man auch feine Solechtigfeit und für um fo größer und ftrafbarer erachtet man fie. Deshalb begründet ein allgu raffinirter dolus\*) bas ichwerere Berbrechen bes stellionatus \*\*), und ber Betrilger wirb jum Kalfder, wenn er bas Gefdict befist, gerabe bie Grundlagen unferer Sicherheit in ben Schriftstiden ju untergraben. Dagegen wirb man mehr Nachsicht gegen eine große Leibenschaft baben, weil bieselbe fich mehr bem Bahnfinn nabert. Die Romer belegten

<sup>\*)</sup> Arglift.

<sup>\*\*)</sup> Betrug.

baher die Priester des Gottes Apis, die eine vornehme Dame einem wahnsinnig in ste verliedten Ritter dadurch jum Genusse in die Hände spielten, daß sie ihn für ihren Gott ausgaden, mit einer der härtesten Strasen, während man sich dem Berliedten gegenstder mit der Strase der Berbannung begnitzte. Wenn aber jemand ohne anscheinenden Grund oder ohne jeden Schein von Leidenschaft Böses gethan hätte, so würde der Richter in Bersuchung gerathen, ihn sür einen Narren zu halten, namentlich wenn sich ergäbe, daß der Uebelthäter häusig dergleichen Ungereimtheiten beginge, und dies könnte zu einer Heradessengt der Strase sichen nach eine Pitate und die Bestrasung abzugeben. So sehr weichen die Principien meiner Gegner von der Praxis der Gerichtsbise und der allgemeinen Ansicht der Menschen ab. 89)

16. Prittens wird ber Unterschied amifchen bem phofischen Uebel und bem moralischen Uebel immer befteben bleiben, wenn auch beiben bas mit einander gemein ift, baf fie ibre Grunde und Urfachen baben. Und marum foll man neue Schwierigfeiten bezuglich bes Urfprungs bes moralischen Uebels erfinnen, ba bas Brincip ffir bie LBfung berer, welche bie natfirlichen Uebel bieten. auch binreicht, um bie freiwilligen Uebel au begründen? Es genitgt nämlich, wenn man zeigt, bag es obne Beranberung ber Berfaffung bes beften Spftems ober obne Anwendung von Bunbern bei jeber Gelegenheit nicht au verbindern war, bag bie Menschen ber Begebung von Reblern ausgesett maren. Freilich bewirft bie Gfinbe einen großen und fogar ben größten Theil bes menfchlichen Elenbs, aber tropbem barf man fagen, baf bie Menfchen boje und ftrafbar find: benn fonft muffte bebaubtet werben, bag auch bie thatfaclichen Sinben ber Nicht-Biebergeborenen entschulbbar find, ba fie aus bem Brincipe unferes Elenbs, aus ber Erbfünde, entfpringen. Biertens: Wenn man fagt, baf bie Seele paffiv merbe und ber Menich nicht bie mabre Urfache ber Gunbe fei. falls er burch bie Gegenstände zu feinen freiwilligen Sandlungen bestimmt werbe, wie bas unfer Berfaffer an vielen Stellen und besonders Rab. 5. Abidnitt 1, Unterabidn. 3. 8. 18 thut, fo beifit bas ben Worten neue Begriffe unterlegen. Wenn bie Alten von bem fprachen, mas em hutv ift, ober wenn mir bon bem iprechen, mas bon uns, bon ber Selbstbeffimmung, bom innern Brincipe unferer Sandlungen abbangt, fo ichließen wir babei bie Borftellung von ben Aufenbingen burchaus nicht aus, benn biefe Borftellungen finben fich ebenfalls in unferer Seele, fie bilben einen Theil ber Mobificationen jenes thätigen Brincips, bas in uns ift. Es giebt feine banbelube Berfon, bie banbeln tonnte, ohne für bas, mas bie Sandlung erforbert, im porque porbereitet au fein. Die vom Guten ober vom Bofen bergenommenen Gründe ober Neigungen aber find bie Eriebe, welche bewirten, baf bie Seele fich awifchen mebreren Entidliffen au entideiben bermag. Man bebaubtet, baf ber Wille allein bas Thatige und Berrichenbe fei, und pflegt ibn als einen König auf bem Throne aufaufaffen, beffen Staatsminifter ber Berftanb und beffen Boffinge ober Gunftlinge bie Leibenschaften find, bie burch ibren Ginfluß baufig ben Rath bes Minifters überwiegen. Man behauptet, ber Berftand fpreche nur auf Befehl biefes Ronigs, und berfelbe tonne amifchen ben Grunben bes Minifters und ben beimlichen Ratbidlagen ber Gunftlinge abwägen und fogar beibe verwerfen, turgum, er beife fie ichweigen ober reben, und gebe ihnen Beber ober nicht, wie es ibn gut blinkt. Allein bas ift eine übel erfunbene Profopopoie ober Erbichtung. Wenn ber Wille bie Grünbe und die Antriebe, welche ber Berftand ober bie Ginne ibm barbieten, beurtbeilen ober überhaupt bavon Renntnis nehmen foll, fo mußte er einen ameiten Berftanb in fich felbst tragen, um bas zu versteben, mas ibm bargeboten wirb. Die Babrbeit ift eben, baf bie Seele ober

bie bentende Subftang bie Brunde verftebt und bie Reigungen empfindet und fich bem Heberwiegen ber Borftellungen gemäß enticeibet, Die ibre thätige Rraft mobificiren, um bie Sandlung naber ju bestimmen. 3ch brauche bier mein Spftem ber porberbestimmten harmonie, bas unfere Unabhängigkeit in ihrem Glanze zeigt und uns von ber bbbfifden Beeinfluffung burd bie Gegenstände frei macht. gar nicht in Anwendung zu bringen, benn bas oben Gefaate reicht icon bin, um ben Ginwurf au wiberlegen. Auch bemerkt unfer Autor, obicon er mit ber großen Menge biefen phufiichen Ginfluft ber Dinge auf uns annimmt, bennoch febr finnreich, baf ber Rorber ober bie finnlichen Gegenstände uns feine Borftellungen und noch meniger bie thatige Rraft ber Seele verleiben, und baf fie nur baju bienen, bas ju entwickeln, mas in uns ift, ungefähr fo wie herr Descartes glaubte, bag bie Seele, bie bem Rorper feine Rraft geben tonne, ibn wenigstens in etwas leite. Es ift bas ein Mittelmeg amifchen ben beiben Anfichten, amifchen bem phyfifchen Ginfluft und ber vorberbeftimmten Sarmonie. 89)

17. Runftens wirft man gegen meine Anficht ein, bak banach bie Stinbe weber getabelt noch geftraft werbe, weil fie es verbient, sonbern weil ber Tabel und bie Strafe fie möglicherweife ein anber Mal verbinbern tonnen, mabrend bie Menichen etwas mehr, nämlich Genuathuung für bas Berbrechen, verlangen, felbft wenn biefe Genugthung weber gur Befferung flibren, noch ein marnenbes Beifviel abgeben wurbe, gerabe wie bie Menfchen auch mit Recht verlangen, bag bie mabre Dantbarteit aus einer wirklichen Erfenntlichfeit fitr bie empfangene Bobitbat und nicht aus ber felbstillctigen Absicht bervorgebe, baburch eine neue Wohlthat ju erschwindeln. Diefer Ginwurf enthält gute und icone Bemertungen, allein biefelben treffen mich nicht. 3ch verlange, baf man tugenbbaft, bantbar, gerecht fei, nicht nur aus Gigennut, aus

hoffnung, ober aus Furcht, fonbern auch bes Bergnfigens wegen. bas man an ben auten Sanblungen finben foll: anbernfalls ift man noch nicht an ber Stufe ber Tugenb gelangt, bie man au erreichen fuchen muß. Eben bies meint man, wenn man fagt, man muffe bie Gerechtigfeit und bie Tugend um ihrer felbft willen lieben, und ich babe bas auch furz por bem Beginne ber Controperfe. bie fo viel Auffeben erregt bat, bargelegt, inbem ich eine Rechtfertigung ber felbftlofen Liebe ju geben verfuchte. Und ebenfo bin ich ber Anficht, bag bie Schlechtigfeit grofer geworben ift, wenn fie fich ju einem Bergutigen umgestaltet bat, wie wenn a. B. ein Strafenrauber, nachbem er bie Leute querft nur wegen ihres Biberftanbes ober aus Kurcht vor ihrer Rache getobtet bat, folieflich graufam wird und Bergnügen baran finbet, fie ju tobten und fie fogar vorber noch ju martern. Und biefe Stufe ber Solectigfeit wird für teuflisch gehalten, obgleich ber Menfc, ber fie erreicht bat, in biefer abschenlichen Luft einen weit fartern Grund für feine Morbtbaten finbet. als er bamals hatte, als er nur aus hoffnung ober aus Kurcht tobtete. Auch habe ich bei ber Entgegnung auf bie von Berrn Bable borgebrachten Schwierigfeiten icon bemertt, baf nach ber Meinung bes berühmten Berrn Conring bie Gerechtigfeit, welche mit fo au fagen beilenben Strafen ftraft, b. b. Strafen verbangt, um ben Berbrecher au beffern ober meniaftens ben anbern ein Beispiel an geben - baf biefe Gerechtigfeit auch bei ber Anficht jener aur Geltung tommen tonnte, bie bie ber Rothwendigfeit entlebigte Freiheit laugnen, bag aber bie mabrhafte rachenbe Gerechtigfeit, bie über bie Abficht ju beilen binausgebt, etwas mehr vorausfest, nämlich bie Ginfict und bie Freibeit beffen, ber fündigt, weil bie Barmonie ber Dinge einen Ausgleich forbert, ein Uebel im Leiben, bas bem Beifte feinen Rebitritt fühlbar macht, nach bem freiwilligen Uebel im Sanbeln, ju bem er feine Buftimmung gegeben

bat. And herr hobbes, ber gar feine Freiheit gelten läßt, verwirft bie radenbe Gerechtigkeit, gerabe wie bie von unfern Theologen wiberlegten Socinianer, obgleich bie Schriftsteller biefer Bartei gang im Gegentheil ben Begriff ber Rreibeit au fibertreiben bflegen. 90)

18. Sechftens endlich wirft man mir ein. baf bie Meniden nicht auf Glückfeligfeit boffen burfen, wenn ber Wille nur burch bie Borftellung bes Guten und bes Bofen in Bewegung gefett werben tann. Diefer Einwurf aber fceint burd und burd nichtig zu fein, und ich glaube, man wurde schwerlich erratben, welchen Anfirich man bemfelben hat geben konnen. Auch schluffolgert man zu biefem 3mede auf bie feltsamfte Beife von ber Belt: Unfere Gludfeligfeit foll nämlich bon ben Aufenbingen abbangig fein, falls fie wirflich von ber Borftellung bes Guten ober bes BBfen abbanat. Sie ftebt also nicht in unferer Dacht. behaubtet man, benn wir haben feinen Grund ju hoffen, baß bie Aufendinge fich ju unferm Berguligen gufammenorbnen werben. Diefer Beweis bintt auf allen vier Stiffen: bie Rolgerung bat feine Giltigfeit: ben Schluffat tonnte man jugeben, ber Beweisgrund aber fann gegen ben Autor felbft gefehrt werben. Beginnen wir mit biefer Umteb= rung ber Baffen, bie febr leicht ift. Denn find bie Menschen burch bies Mittel, b. b. weil man ihnen ben Borgug einräumt, baf fie obne Grund mablen tonnen, allidlicher ober von ben Schidfalsichlagen unabbangiger? Berben fie beshalb von ben forverlichen Schmerzen meniger leiben? Saben fie beshalb weniger Reigung ju ben wahren ober anscheinenben Glitern, weniger Furcht bor ben mabren ober eingebilbeten Uebeln? Sind fie besbalb weniaer Staben ber Wolluft, bes Ebrgeiges, ber Babfucht? weniger furchtfam? weniger neibifc? - Bewift, wird unfer Autor fagen: ich werbe bas burch eine Art Rechnung ober Abichang beweifen. - Es ware mir lieber gewesen, er batte es aus ber Erfahrung bewiefen: aber feben wir uns

bie Rechnung einmal an. Gefett, ich gebe burch meine Babl, bie bewirft, baf ich bem Gewählten, in Bezug auf mich. Gitte verleibe, bem gewählten Gegenftanbe feche Grab Gite, und gefett, bag vorber in meinen Buftanbe zwei Grab Uebel vorbanden waren, fo werbe ich baburch mit einem Solage gludlich und wohlhabend werben, benn ich werbe vier Grab Ueberfduft ober freies Gut baben. Das ift zweifelsohne febr foon, unglidlicherweise aber ift es unmöglich. Denn welches Mittel giebt es benn, um bem Gegenstande feche Grab Gitte zu verleiben? Dazu mifften wir bie Dacht baben, nach Belieben unfern Gefcmad ober bie Dinge ju veranbern. Es wurbe bas ungefähr bas nämliche fein, als wenn ich in wirfungübenber Beife jum Blei fagen tonnte: Du follft Golb fein, und aum Riefel: Du follft Diamant fein, ober wenigftens: Du follft biefelbe Wirtung für mich üben. Ober es mare bas nämliche, mas man gur Erläuterung jener Stelle bei Mofes annimmt, die zu befagen icheint, baf bas Manna ber Biffe gerabe ben Gefdmad batte, welchen ben Ifraeliten ibm au geben beliebte. Sie brauchten nur au ihrem Gomor ju fagen: Du follft Rabaun fein, ober: Du follft Rebhuhn fein. Wenn es mir aber frei ftebt, bem Gegenftanbe feche Grab Gitte ju geben, wirb es mir ba nicht erlaubt fein, ibm noch mehr zu geben? 3ch meine boch. Wenn aber bas ber Kall ift, warum foll ich ba bem Gegenstande nicht alle überhaupt bentbare Gitte geben? Warum foll ich nicht bis zu vierundzwanzig Rarat Gitte geben? Da find wir benn mit einem Male volltommen allidlich, allen Lannen bes Geschicks zum Trot: mag es fflirmen, bageln, foneien, wir fummern uns nicht brum - vermittelft biefes toftlichen Gebeimniffes find wir für immer gegen bie Bufalligfeiten gefdutt! Unfer Berfaffer giebt auch ju (Abschnitt 1 bes 5. Rapitels, Unterabschnitt 3. 8. 12), baf biefe Dacht alle natürlichen Begierben beawinge und von feiner berfelben bezwungen werben konne.

und betrachtet fle (g. 21, 22, 23) als die ficherfte Grundlage bes Gliicis. In ber That, ba es nichts giebt, mas eine fo unbestimmte Macht wie bie, grundlos mablen und burch bie Babl bem Gegenftanbe Gite verleiben au fonnen. beschränten tounte, fo muß biefe verliebene Gite entweber biejenige, welche bie natürlichen Begierben an ben Gegenftanben fuchen, unenblich übertreffen, ba biefe Begierben und biefe Gegenftanbe begrenzt find, mabrent jene Macht vollig unabbangig ift, ober biefe Gite, welche ber Bille bem gemablten Gegenftanbe verleibt, muß wenigftens willfürlich und fo fein. wie ber Wille fie baben will. Denn wober follte man ben Grund für die Begrenzung nehmen. wenn ber Gegenstand möglich ift, wenn er fich im Bereiche bes Wollenben befindet, und wenn ber Wille ibm ohne iebe Rücksicht auf die Wirklichkeit und ben Schein iebe beliebige Bitte verleiben tann? Dir icheint, bas bürfte genigen. um eine fo unfichere Spootbefe umauftoffen, bie etwas Aebnliches wie die Reenmarchen enthält: optantis isthaec sunt, non invenientis.\*) Es bleibt also nur au mabr. baf biefe icone Riction uns nicht übelfreier machen fann, und weiter unten werben wir feben, baff, wenn bie Menschen über gemiffe Begierben ober Abneigungen Berr merben, bies nur burch andere Begierben geschieht, bie immer ibren Grund in ber Borftellung bes Guten und bes Bofen haben. 3ch habe oben gefagt, bag man ben Soluffat bes Beweifes jugeben tonnte, wonach es alfo, wenigstens im gegenwärtigen Buftanbe bes Menidenlebens, nicht unbedingt von uns abbangt, gludlich au fein: benn wer bezweifelt, baf wir taufenb Aufallen ausgefest find, benen teine menschliche Rlugbeit ausweichen tann? Wie foll ich 3. B. hinbern, bag ich nicht mit einer Stabt, in ber ich mobne, von einem Erbbeben verschlungen werbe, wenn bas in ber Ordnung ber Dinge liegt? Endlich aber

<sup>\*)</sup> Bas mohl gewünscht wird, aber nicht ju finben ift.

tann id aud bie Rolgerung in bem Beweife beftreiten, wonach es nicht von uns abbanat, glücklich au fein, falls ber Wille nur burch bie Borftellung bes Guten und bes BBfen angetrieben wirb. Diese Kolgerung würde richtia fein. wenn es feinen Gott gabe, wenn alles burch blinbe Urfachen regiert murbe: aber Gott bewirft, baf es. um alfidlich ju fein, binreicht, wenn man tugenbhaft ift. Menn alfo bie Seele ber Bernunft und ben Beboten folgt. welche Gott ibr gegeben bat, fo ift fie ihres Gliides ficher, obaleich man es in biefem Leben nicht aur Genfige au finben permag. 91)

19. Rachbem er bie Unautraglickleiten meiner Sobothese baraulegen versucht bat, entwickelt er bie Borglige ber feinen. Er meint alfo, bag fie allein im Stanbe ift. unfere Kreibeit zu retten, bag fie unfere gange Glückfeligfeit icafft, baf fie unfere Guter vermehrt und unfere Uebel verminbert, und baf ein banbelnbes Wefen, bas biefe Macht befitt, baburch volltommener ift. Diefe Borziae find icon beinabe fammtlich wiberlegt worben. babe gezeigt, baß es bezitglich ber Freibeit binreicht, wenn bie Borftellungen ber Guter und ber Uebel und anbere innere und äuftere Antriebe uns anreizen, ohne uns zu amingen. Auch ift nicht einzuseben, wie bie reine Gleich= giltigfeit jur Glüdfeligfeit beitragen tonnte: im Gegentheil, je gleichgiltiger man fein wirb, um fo nnembfinblicher und um fo weniger fabig, bie Giter ju genieffen. wird man fein. Ueberbies bat bie Spothefe ju weit reidenbe Rolgen. Denn wenn eine gleichgiltige Dacht fich bas Gefühl bes Guten ju geben vermöchte, fo fonnte fie fich bas volltommenfte Glud geben, wie ich bereits gezeigt babe: und auferbem ift flar, bag es nichts giebt, mas ibr Grenzen fette, ba bie Grenzen fie aus jener reinen Gleichgiltigfeit berausbrangen murben, ans ber fie, wie man bebaubtet, nur burch fich felbft beraustritt, ober richtiger: in ber fie fich niemals befunden bat. Enblich ift auch

nicht einzuseben, worin bie Bolltommenbeit ber reinen Gleidailtialeit befteht: im Gegentheil, es giebt gar nichts Unvollfommeneres, benn fie würbe bas Wiffen und bie Bitte unnit machen und alles auf ben Aufall guriidführen, ohne bag es Regeln gabe ober Magregeln au ergreifen blieben. Unfer Autor führt jeboch noch einige Bortbeile feiner Spothefe an, bie noch nicht wiberlegt worben find. Go icheint es ibm. baf mir nur burch biefe Macht bie mabre Urfache unferer Sandlungen find, ber biefelben beigemeffen werben burfen, mabrend wir anbernfalls burd bie aukern Gegenstanbe gezwungen fein murben: und ferner, bak man fich ebenfo mur biefer Macht megen bas Berbienft feines eigenen Gluds beimeffen und Gelbftgefallen empfinden tonne. Aber gerabe bas Gegentheil ift ber Kall: benn wenn man burd eine absolnt aleichailtige Bewegung und nicht in Kolge ihrer guten ober folechten Eigenschaften auf bie Sanblung verfällt, ift bas nicht baffelbe, als ob man blindlings burch Aufall ober burch bas Loos barauf verfiele? Beshalb würbe man fic also einer auten Sandlung rühmen ober einer schlechten wegen getabelt werben, wenn bem Bufall ober bem Loofe aller Dant ober aller Tabel bafür autame? 3ch meine, man ift lobenswertber, wenn man bie Sanblung feinen auten Gigenschaften verbantt, und in bem Make ftrafbarer, als man burch feine ichlechten Gigenschaften bagu bewogen worben ift. Die Sandlungen abidaten wollen. obne bie Gigenschaften, aus benen fie bervorgeben, abauwaaen. beifit ins Blaue hinein reben und ein ertraumtes unbestimmtes Etwas an bie Stelle ber Urfachen feten. Benn jener Rufall ober jenes unbestimmte Etwas mit Ausschluß unferer natfirlichen ober erworbenen Gigenicaften, unferer Reigungen und unferer Bewohnbeiten bie Urfache unferer Sandlungen mare, fo murbe es gubem gar fein Mittel geben, fich bon bem Entichluffe eines anbern irgend etwas zu versprechen, ba es fein Mittel giebt, einem

Unbestimmten eine bestimmte Richtung zu geben und zu beurtheilen, auf welche Rhebe bas Schiff bes Willens burch ben veräuberlichen Sturm einer ungereimten Gleichgiltigleit geworfen werben wird. \*\*)

20. Aber laffen wir die Borifige und die Rachtheile bei Geite und feben wir, wie unfer gelehrter Berfaffer bie Spothefe, von ber er fo vielen Ruten verspricht, überhaupt begrundet. Er meint, bag nur Gott und bie freien Beichopfe wirklich thatig finb, und baf man, um thatig au fein, nur burch fich felbft bestimmt werben blirfe. Bas aber burch fich felbst bestimmt wirb, barf nicht burch bie Begenftanbe bestimmt werben, und folglich muß bie freie Substanz, in fo fern fie frei ift, binfictlich biefer Begenftanbe gleichgiltig fein und barf nur burch ibre Babl, bie ibr ben Gegenftand angenehm macht, aus biefer Gleichgiltigfeit beranstreten. Allein beingbe fammtliche Gate biefer Begrundnug unterliegen Bebenten. Richt blos bie freien Beichbofe, fonbern auch alle anbern Substanzen und aus Subftangen aufammengefesten Raturen find thatig. Die Thiere find nicht frei, und nichtsbestoweniger baben fie thatige Seelen, wenn man fich nicht etwa mit ben Cartefianern einbilbet, baf fle reine Dafdinen feien. Auch ift es nicht nothig, bak man, um thatig au fein, nur burch fich felbft bestimmt werben barf, ba eine Sache febr wohl Die Richtung empfangen tann, ohne bie Rraft ju empfangen. So wird bas Bferd vom Reiter regiert und bas Schiff vom Steuerruber gelentt, und nach ber Deinung bes herrn Descartes trägt auch ber Rorper feine Rraft in fich und erbalt von ber Seele nur einige Richtung. Eine thatige Sache tann alfo von anken einige Bestimmung ober Richtung empfangen, bie im Stanbe ift, bie Richtung au verandern, welche fie von felbft einschlagen witrbe. Wenn aber endlich auch eine thatige Subftang nur burch fich felbft bestimmt wirb, fo folgt baraus boch teinesmeas. bak fie nicht burch bie Gegenstände in Bewegung gefett

werbe, benn gerabe bie Borffellung von bem Gegenffande. bie in ihr ift, tragt jur Bestimmung bei: biefelbe tommt allo nicht von auken. und folglich ift bie Spontaneitat babei burdaus vollftanbig vorbanben. Die Gegenftanbe wirten nicht als physische und bewirtenbe, sonbern als moralische und 3med-Urfachen auf die vernünftigen Subftangen ein. Wenn Gott nach feiner Weisbeit banbelt. fo richtet er fich nach ben Borftellungen ber Mbalichfeiten, bie feine Begenftanbe find, por ibrer thatfacliden Ericaffung aber feine Realität aufer ibm baben. Alfo wiberftreitet biele geistige und moralische Art von Bewegung ber Thatigfeit ber Subftang und ber Spontaneitat ihrer Sanblung burdaus nicht. Enblich, wenn bie freie Dacht auch nicht burch bie Gegenftanbe bestimmt wurde, fo murbe fie bennoch, fobalb fie im Begriff ftebt, ju banbeln, niemals gegen bie Banblung gleichgiltig fein, ba eben bie Banblung boch aus einer Reigung jum Banbeln entfteben muß: benn fonft wfirbe man alles aus allem thun, quidvis ex quovis,\*) und man tonnte auch bas Widerfinniafte voransfeten. Bene Reigung jum Sanbeln aber wird icon ben Bauber ber reinen Gleichailtigkeit gebrochen baben. und wenn bie Seele fich biele Reigung giebt, fo bebarf es für biefen Act bes Gebens einer andern icon vorber beflebenben Reigung, und folglich wird man, so weit man auch gurlidigeht, nie gu einer reinen Gleichgiltigfeit ber Seele gegen bie Banblungen, bie fie ausführen foll, gelangen. Allerbings reizen biefe Reigungen fie nur. obne fie ju zwingen: fie beziehen fich in ber Regel auf bie Begenstänbe, inbeffen giebt es auch einige barunter, bie in anberer Beife a subjecto \*\*) ober von ber Seele felbft bertommen, und welche bewirten, bag ein Gegenftand mehr gefällt als ein anberer, ober baf ber nämliche ju einer anbern Reit in anberer Beife gefällt. 08)

<sup>\*)</sup> Jebes aus febem. \*\*) Aus bem Subjecte.

Unfer Autor beharrt fortwährend bei ber Berficerung, baf feine Spootbefe ber Birllichleit entfpreche. und fucht au zeigen, baf ienes auf ber Gleichgiltigfeit berubende Bermogen thatfacilich bei Gott vorhanden fei, und fogar, bak fie ibm nothwenbigerweife beigelegt werben muffe. Denn, fagt er, für ibn ift an ben Beicopfen nichts aut. noch folecht; er bat feine natürliche Begierbe. bie burch ben Benuf irgend einer Sache aufer ibm gefättigt wird: also ift er gegen alle Außendinge gleichgiltig, ba biefelben ibn weber unterftuten noch bebinbern tonnen. und baber muß er fich entscheiben und fich gleichsam burch ben Act bes Bablens eine Begierbe ichaffen. Rachbem er aber gewählt bat, wird er feine Babl aufrecht zu erbalten ftreben, gang als ob er burch eine natfirliche Reis gung bagu bestimmt worben mare. Auf biefe Beife wird ber abttliche Bille bie Urfache ber Gite an ben Befen. b. b. es wirb eine Gute an ben Gegenständen geben, nicht in Kolge ihrer Ratur, sonbern in Kolge bes göttlichen Willens, ben bei Seite gefett, man weber Gutes noch lebles an ben Dingen auffinden tann. Es ift ichwer begreiflich, wie Autoren von Berbienft fich einer fo befrembenben Anficht baben auwenben tonnen, benn ber Grund. ber bier für biefelbe angeführt wirb. bat nicht bas gerinafte Gewicht. Wie es icheint, fucht man biefe Anficht baraus an beweisen, bag alle Geschöpfe ihr gesammtes Sein von Gott haben, und bag fie baber weber auf ihn einwirten, noch ihn bestimmen können. Aber bamit gerath man offenbar vom Gegenstande ab. Wenn ich fage, eine vernunftige Subftang werbe burch bie Gitte ibres Gegenftanbes angetrieben, fo behaupte ich bamit burchaus nicht, baf biefer Gegenstand nothwendigerweise ein anger ibr bestebenbes Wefen fei, vielmehr gentigt es, bag er begreiflich fei, benn nur feine Borftellung wirft in ber Subftanz, ober vielmehr bie Substang wirts auf fich felbft ein, je nadbem fie burch iene Borftellung bestimmt und ergriffen

wird. Gottes Berftand umfaßt offenbar bie Borftellungen aller mbaliden Dinge, und eben beshalb ift in ihm alles ursprünglich enthalten. Jene Borftellungen bieten ibm bas Gute und bas leble, bie Bollfommenbeit und bie Unvollfommenbeit, die Orbnung und bie Bermirrung, bie Uebereinstimmung und bie Nicht-Uebereinstimmung ber möglichen Dinge bar, und in Kolge feiner überftrömenben Gitte wahlt er bas Bortheilhaftefte. Gott entideibet fic alfo burch fich felbft: fein Bille ift vermbae ber Gitte thatig, wird aber bei ber Sandlung burch ben mit Beisbeit erfüllten Berftanb genauer bestimmt und geleitet. Und ba fein Berftand volltommen und feine Gebanten immer gut finb, fo tann er nie umbin, bas Befte an thun, mabrend wir bagegen burch ben faliden Anidein bes Wahren und bes Guten getäuscht werben tonnen. Wie aber ift bie Behauptung möglich, es gebe vor Gottes Willen fein Gutes ober liebles in ben Borftellungen? Bilbet etma ber Bille Gottes bie Borftellungen, Die in feinem Berfanbe finb? 3ch mage nicht, eine fo wunderliche Anficht, bie Berftand und Willen mit einander vermengen und bie Anwendung ber Begriffe aufbeben würde, unferm gelehrten Berfaffer aufzuburben. Wenn nun aber bie Borftellungen vom Willen unabbangig find, fo wird auch bie Bolltommenbeit ober Unvollfommenbeit, die barin vorgestellt ift, es fein. In ber That, ift es 2. B. etwa eine Rolae bes göttlichen Willens, ober ift es nicht vielmehr eine Rolae ber Ratur ber Bablen, bag gewiffe Bablen für eine mehrface genaue Theilung geeigneter find als andere? baff bie einen jur Bilbung von Reiben, jur Aufammenfetung von Bolbaonen und anbern regelmäkigen Riguren verwendbarer find als die andern? daß die Bahl Sechs ben Borgug befitt, bag fie bie fleinfte von allen fogenannten volltommenen Bablen ift? bag auf einer Ebene feche gleich große Rreife einen fiebenten berühren tonnen? bag von allen gleich großen Rörpern bie Rugel bie fleinfte Ober-

fläche bat? daß gewiffe Linien incommensurabel und baber wenig jur Barmonie geeignet finb? Sieht man nicht ein, baf alle biefe Mangel ober Bornige aus ber Borftellung ber Sache tommen, und bak bas Gegentheil einen Biberibruch enthalten würde? Meint man auch, bag ber Somera und bie Ungemächlichfeit ber mit Empfindung begabten Geschöpfe und namentlich bas Glud und bas Ungliid ber vernilnftigen Subffangen Bott gleichgiltig feien? Und mas foll man von feiner Berechtigkeit fagen? If fie ebenfalls etwas Willfürliches, und murbe er weife und gerecht gebandelt haben, wenn er Unschuldige zu verbammen beschloffen batte? 3ch weiß allerbings, bag es Schriftfteller giebt, bie übel genug berathen find, um eine folde Anficht zu vertheibigen, Die fo gefährlich und fo febr geeignet ift, bie Krommigfeit zu untergraben. Aber ich bin überzeugt, baf unfer Berfaffer weit bavon entfernt ift. Inbeffen scheint boch seine Sphothese bagu ju führen, wenn eben an ben Gegenständen nichts vorhanden ift, mas bem Willen Gottes vor seiner Babl nicht gleichgiltig wäre. Freilich bebarf Gott keiner Sache, aber ber Berfaffer bat felbft febr richtig bargethan, baß feine Gite, und nicht bas Bebürfnis, ihn veranlagt hat, Geschöpfe hervorzubringen. Es war also in ibm ein Grund vorhanden, der bem Entidluffe vorherging, und Gott bat, wie ich icon fo oft betont babe, biefe Welt nicht aus Aufall ober obne Grund, noch aus Rothwendigfeit geschaffen, sonbern er ift aus Reigung baju getommen, und feine Reigung beffimmt ibn immer jum Beften. Daber ift es auffallenb, baf unfer Berfaffer bier (Rab. 5, 1. Abidnitt, Unterabidu, 4, 8, 5) behauptet, es existire tein Grund, ber ben unbebingt volltommenen und in fich glücklichen Gott habe bestimmen fönnen, etwas außer fich zu schaffen, ba er boch vorber (Rab. 1, 8. Abschnitt, &. 8. 9) felbft gelehrt bat, Gott banble ju einem Zwede und biefer Zwed fei bie Mitbeilung feiner Gite. Es war ihm also nicht unbebingt

gleichgiltig, ob er erschaffte ober nicht erschaffte, und nichtsbestoweniger ist die Schöpfung eine freie Handlung. Ebenso wenig war es ihm gleichgiltig, ob er eine solche ober eine andere Welt, ein beständiges Chaos ober ein geordnetes Spstem hervordrächte. Also haben die Beschaffenheiten der Gegenstände, die in den Borstellungen der Gegenstände enthalten waren, den Grund für seine Wahl abgegeben. 94)

Racbem unfer Autor oben fo Bortreffliches über 22. bie Schönheit und bie Annehmlichkeit ber Werte Gottes vorgebracht, sucht er nun nach einer Wendung, um biefe Gigenschaften mit feiner Spoothefe, bie Gott alle Rudficht auf bas Bobl und bie Bequemlichfeit ber Geschöpfe abaufprechen icheint, in Ginklang ju bringen. Die Gleichgiltigfeit Gottes, fagt er, bat nur bei ben erften Bablen ftatt. fobalb aber Gott irgend eine Sache erwählt bat, bat er gleichzeitig bem Wefen nach auch alles bas ermählt, mas unvermeiblich mit berfelben verfnithft ift. Es gab eine unenblide Angahl möglicher Menfchen von gleicher Bollkommenheit: die Answahl einiger aus ber Bahl berfelben war - nach unferm Berfaffer - rein willfürlich. Rachbem Gott fie jedoch erwählt hatte, tonnte er baran nichts mehr wollen, mas ber menschlichen Ratur entgegen ware. Bis bierber fpricht ber Berfaffer feiner Spootbele geman, im Rolgenden gebt er jeboch barüber binaus: er ftellt nämlich bie Behaubtung auf, als Gott bie Bervorbringung gemiffer Geichopfe beichloffen babe, babe er gleichzeitig in Rolge feiner unenblichen Gitte beichloffen, ihnen alle mögliche Bequemlichteit zu gewähren. Es giebt in ber That nichts Bernunftigeres, aber auch nichts, mas mehr ber aufgeftellten Spotheje entgegen mare, und ber Berfaffer follte biefelbe baber lieber umftogen, als fie fortbefteben laffen, belaben mit Ungutraglichkeiten, bie ber Gite und ber Beisbeit Gottes wiberftreiten. Dan febe nun, warum bie Sobothefe fich nicht mit bem vorftebend Befagten vereinen läft. Die erfte Frage wird bie fein: Wird Gott etwas icaffen

ober nicht, und warum? Der Autor bat barauf erwidert, er werbe etwas icaffen, um feine Bitte mitzutbeilen. Es ift ibm alfo nicht gleichgiltig, ob er schafft ober nicht schafft. Darauf frage ich: Wirb Gott biefe Sache erichaffen ober eine andere, und warum? Die folgerichtige Antwort barauf mußte lauten, bag biefelbe Gute ibn gur Babl bes Beften veranlaft, und in ber That fommt ber Berfaffer auch in ber Rolge auf biefe Antwort gurlid: feiner Sphothefe gemäß aber erwibert er, Gott werbe biefe Sache erichaffen, ein Barum aber fei nicht vorhanden, weil Bott gegen bie Befcobfe, beren Gute ja nur eine Rolge feiner Babl fei, unbebingt gleichgiltig ift. Allerbings fowantt unfer Berfaffer binfictlich biefes Bunttes ein menia, benn er fagt bier (Rab. 5. 5. Abidbuitt, Unterabidnitt 4. 8. 12). Gott fei bei ber Babl amifden aleich volltommenen Menfchen ober gleich volltommenen Arten von vernünftigen Geschöpfen gleichgiltig. Rach biefen Worten würde er also bie volltommenfte Art lieber mablen, und ba gleich volltommene Arten mehr ober weniger an andern paffen, fo wird Gott bie am besten au einander paffenben mablen: also auch bier wird teine reine und unbebingte Gleichgiltigfeit vorhanden fein, und fo tommt unfer Berfaffer auf meine Brincipien gurlid. Aber fprechen wir, wie er, feiner Spoothefe gemäß und nehmen wir mit ibm an, baf Gott gemiffe Gefcopfe auswähle, obgleich fie ibm völlig gleichgiltig finb. Er wird alfo regelwibrige. folecht gebaute, bosartige, ungludliche Gefcopfe, ein ewiges Chaos, Ungeheuer an allen Orten, eine Erbe, bie nur von Berbrechern bewohnt wird, ein Univerfum, bas mit Teufeln angefüllt ift, ebenfo gut mablen wie gute Sufteme, wohlgebilbete Gattungen, ehrliche Leute, aute Engel! Rein, fagt unfer Berfaffer: als Gott Meniden an ichaffen beichloß, beichloß er gleichzeitig, ihnen alle Annehmlichkeiten zu gewähren, bie bie Welt zu bieten permochte, und bas nämliche gilt bezuglich ber übrigen Bat-

tungen. Darauf ermibere ich. bak, wenn biefe Annehmlichkeiten nothwendigerweise mit ber Ratur ber Gattungen vertnilpft maren, ber Berfaffer feiner Spoothefe gemäß ibreden würbe, ba bies aber nicht ber Kall ift, fo muß er einraumen, bag Gott in Folge einer neuen Wahl, bie aans unabbangig ift von ber, welche ibn gur Ericaffung bon Meniden bestimmte, beidloffen bat, ben Meniden alle mogliche Annehmlichfeit ju gewähren. Wober aber rührt biefe neue Bahl? Entspringt fie ebenfalls einer reinen Gleichailtigkeit? Wenn bas ber Kall ift, so wird Gott burch nichts bestimmt, bas Wohl ber Menichen ju fuchen, und wenn er boch zuweilen bazu gelangt, so wird es nur wie aufällig geschen. Der Berfaffer behauptet jeboch, Gott werbe burch feine Gite bagu bestimmt: alfo ift ibm bas Wohl und bas Webe ber Geschöhrfe feineswegs aleich= giltig, und es giebt bei ibm urfprüngliche Bablen, ju benen er burch bie Gute bes Gegenftanbes bestimmt wirb. Er wablt nicht nur bie Ericaffung von Menichen, fonbern auch bie Erschaffung von folden Menfchen, bie fo gliidlich find, wie es in biefem Spfteme moglich ift. Danach wirb nun überhaupt teine reine Gleichailtigfeit mehr bleiben, benn wir bürfen berfiglich ber gangen Welt folgern, mas wir foeben bezitalich ber Menfcheit gefolgert baben. Gott bat beschloffen, eine Welt zu icaffen, gleichzeitig aber bat feine Gitte ibn bestimmen mitffen, fie fo ju mablen, bag foviel Orbnung, Regelmäßigkeit, Tugend und Glud, wie nur möglich, barin enthalten fei. Denn ich febe feinen Grund für bie Behauptung, Gott werbe burch feine Gitte bestimmt, bie Menfchen, bie er ju fchaffen befchloffen bat, fo volltommen ju machen, wie bies Spftem es gulaft. habe aber in Bezug auf bas ganze Weltall nicht biefelbe gute Abficht. Go find wir benn also wieber bei ber Gute ber Gegenstände angelangt, und bie reine Gleichgiltigfeit. bei ber Gott obne Urfache banbeln wilrbe, ift gerabe burch bas Berfahren unferes gewandten Autors vernichtet worben, bei bem bie Macht ber Bahrheit, als er auf bas Thatfächliche tam, eine speculative hopothese überwogen hat, die auf die Birklichkeit der Dinge nicht augewandt werben kann.

- 28. Benn bemnach für Gott, ber alle Grabe, alle Birkungen, alle Beziehungen ber Dinge kennt und mit einem Male alle möglichen Berknitpfungen burchschaut, nichts gleichgiltig ift, so mitsten wir jetzt untersuchen, ob wenigstens die Unwissenheit und die Unempfindlickeit des Menschen biesen bei seiner Wahl unbedingt gleichgiltig machen kann. Der Berfasser setzt uns diese reine Gleichgiltigkeit wie ein köfliches Geschenk vor. Hier die Beweise, die er sitr dieselbe beibringt:
  - 1) Wir fühlen biefelbe in une,
  - 2) Wir erproben ihre Zeichen und ihre Eigenthümlichfeiten burch bie Erfabrung an uns. und
  - 8) Wir tonnen zeigen, daß anderweitige Ursachen, die unfern Willen zu bestimmen vermögen, unzureidend find.

Bas ben erften Buntt anlangt, jo behauptet ber Berfaffer, baf wir, indem mir bie Freiheit in uns empfinden, gleichzeitig babei auch bie reine Gleichgiltigfeit empfinben. Allein ich gebe feineswegs ju, bag wir eine berartige Gleichgiltigfeit empfinden, noch baf biefe angebliche Embfindung ber Empfindung ber Freiheit folge. Wir fühlen in ber Regel etwas in uns, was uns zu unferer Babl antreibt, und wenn es bin und wieder vorkommt, bak wir uns nicht über alle unfere Reigungen Rechenschaft au geben vermögen, fo lebrt uns boch icon eine geringe Mufmertfamteit. baf bie Beichaffenbeit unferes Rorpers sowie ber umgebenben Rorper, bie gegenwärtige ober porbergebenbe Stimmung unferer Seele und eine Menge fleiner in biefen großen Sauptfachen enthaltener Dinge. bagu mitguwirten vermögen, baf bie Gegenftanbe uns mehr ober weniger gefallen, und baf wir zu verfcbiebenen Reiten

verschiedene Urtheile barliber fällen, ohne daß irgend iemand bas einer reinen Gleichgiltigkeit ober irgend einer unbeftimmbaren Rraft ber Seele aufdreibt, bie fo auf bie Gegenftanbe wirft, wie bie Karben ber Sage nach auf bas Chamaleon wirfen. Daber hat ber Autor burchaus feine Urfache, fich bier auf bas Urtheil bes Bolfes au berufen: er thut bies jeboch, indem er fagt, baf in vielen Dingen bas Bolt beffer urtheile als bie Bhilosophen. Allerbings find gemiffe Bbilofopben auf Chimaren verfallen, und mich buntt, auch bie reine Gleichgiltigfeit gebort jur Babl ber dimarifden Begriffe. Wenn aber jemand behaubtet, eine Sache bestehe nicht, weil bie große Maffe fie nicht mabrnimmt. fo taun bas Bolt nicht für einen guten Richter gelten, weil es fich nur nach ben Sinnen richtet. Biele Leute achten bie Luft für nichts, wenn fie nicht burch ben Wind bewegt wird. Die Mehrzahl weiß nichts von ben nicht finnlich mabrnehmbaren Rorpern, von bem Aluidum, welches die Schwere bewirft, von ber Reberfraft, vom magnetifden Stoff, geldweige benn von ben Atomen und anbern untheilbaren Substanzen. Werben wir nun etwa bebaupten, baf biefe Dinge überhaupt nicht find, weil bie grofe Menge fie nicht tennt? Wenn bas ber Kall mare, würben wir allerbings auch behaupten tonnen, bag bie Seele zuweilen obne jeben Bang ober jebe Reigung banbelt, die bazu mitwirft, baf fie banbelt, weil viele Triebe und Neigungen von ber Menge aus Mangel an Aufmertfamteit und Nachbenten nicht zur Gentige bemerkt merben. - Was zweitens bie Beiden ber fraglichen Dacht anlangt, fo babe ich bereits ben ihr beigelegten Boraug wiberlegt, bag fie uns nämlich thatig und jur mabren Urface unferer Sanblungen mache und bewirte, bag unfere Sanblungen uns jugerechnet werben und wir ber Gittlichteit bulbigen tonnen: es find bas alles teine fichern Beichen für ihr Dafein. Der Berfaffer führt noch ein weiteres Zeichen an, bas jeboch ebenfo wenig ficher ift: er

ben, bei bem bie Macht ber Bahrheit, als er auf bas Thatsächliche kam, eine speculative Hopothese überwogen hat, die auf die Birklichkeit der Dinge nicht angewandt werden kann.

- 28. Benn bemnach für Gott, ber alle Grabe, alle Birkungen, alle Beziehungen ber Dinge kennt und mit einem Male alle möglichen Berknitpfungen durchschaut, nichts gleichgiltig ift, so müssen wir jetzt untersuchen, ob wenigstens die Unwissenheit und die Unempfindlichkeit des Menschen biesen bei einer Wahl unbedingt gleichgiltig machen kann. Der Berfaster setzt uns diese reine Gleichgiltigkeit wie ein köstliches Geschenk vor. Hier die Beweise, die er für dielelbe beidringt:
  - 1) Bir fühlen biefelbe in uns.
  - 2) Wir erproben ihre Zeichen und ihre Eigenthümlichteiten burch bie Erfahrung an uns, und
  - 8) Wir tonnen zeigen, bag anderweitige Ursachen, bie unfern Willen zu bestimmen vermögen, unzureidend find.

Bas ben erften Buntt anlangt, fo bebaubtet ber Berfaffer, baf wir, indem wir die Freiheit in uns empfinden. aleichzeitig babei auch bie reine Gleichgiltigfeit empfinben. Allein ich gebe feineswegs ju, bag wir eine berartige Gleichailtigfeit empfinden, noch bag biefe angebliche Empfindung ber Empfindung ber Freiheit folge. Wir fühlen in ber Regel etwas in uns, mas uns ju unferer Babl antreibt. und wenn es bin und wieber vorfommt, bak wir uns nicht über alle unfere Reigungen Rechenschaft 211 geben vermogen, fo lehrt une boch fcon eine geringe Aufmerkfamteit, baß bie Beschaffenheit unseres Rorbers fowie ber umgebenden Körper, bie gegenwärtige ober porbergebenbe Stimmung unferer Seele und eine Menge fleiner in biefen großen Sauptfachen enthaltener Dinge. bagu mitguwirten vermogen, bag bie Gegenftanbe uns mehr ober weniger gefallen, und bag wir zu verschiebenen Reiten

verschiedene Urtheile barliber fällen, ohne baf irgend iemand bas einer reinen Gleichgiltigkeit ober irgend einer unbestimmbaren Rraft ber Seele aufdreibt, bie fo auf bie Gegenstände wirft, wie bie Karben ber Sage nach auf bas Chamaleon mirten. Daber bat ber Autor burchaus feine Urface, fich bier auf bas Urtheil bes Bolles ju berufen: er thut bies jeboch, indem er fagt, bag in vielen Dingen bas Bolt beffer urtbeile als bie Bbilofopben. Allerbings find gemiffe Philosophen auf Chimaren verfallen, und mich Mintt, auch bie reine Gleichgiltigfeit gebort jur Rabl ber dimarifden Begriffe. Wenn aber jemand behanbtet, eine Sache bestehe nicht, weil bie große Maffe fie nicht mabrnimmt, fo tann bas Bolt nicht für einen guten Richter gelten, weil es fich nur nach ben Sinnen richtet. Biele Leute achten die Luft für nichts, wenn fie nicht burch ben Wind bewegt wird. Die Mehrzahl weiß nichts von ben nicht finnlich wahrnehmbaren Körpern, von bem Aluidum, welches die Schwere bewirft, von der Reberfraft, vom magnetischen Stoff, geschweige benn von ben Atomen und anbern untheilbaren Subftangen. Berben wir nun etwa behaupten, daß biefe Dinge ilberhaupt nicht find. weil bie groke Menge fie nicht fennt? Wenn bas ber Rall mare. würden wir allerdings auch behandten tonnen, baf bie Seele zuweilen ohne jeben Bang ober jebe Neigung banbelt, die bazu mitwirft, baß fie handelt, weil viele Triebe und Reigungen von ber Menge aus Mangel an Aufmertfamteit und Nachbenten nicht zur Genlige bemerkt merben. - Bas zweitens bie Beiden ber fraglicen Dacht anlangt, fo habe ich bereits ben ihr beigelegten Boraug widerlegt, baf fie uns nämlich thatig und zur mabren Urfache unferer Sandlungen mache und bewirte, bag unfere Sanblungen uns augerechnet werben und wir ber Gittlichkeit bulbigen konnen: es find bas alles teine fichern Beiden für ibr Dafein. Der Berfaffer führt noch ein weiteres Zeichen an, bas jeboch ebenso wenig ficher ift: er

macht nämlich geltenb. bak wir in uns eine Dacht befiten, ben natikrlichen Begierben, b. b. nicht nur ben Sinnen, fonbern auch ber Bernunft, au wiberfteben. Allein ich babe bereits bemerkt, bak man ben natürlichen Begierben vermoge anberer natitrlicher Begierben miberfiebt. Man erträgt zuweilen Ungemächlichkeiten und thut es mit Freuben, aber nur wegen irgend einer Soffnung ober Befriedigung, die mit bem Uebel verknübft ift und baffelbe überwiegt: man erwartet entweber ein Gut bavon, ober man finbet es barin. Der Berfaffer behaubtet, wir machten burd bie ben Anschein umwanbelnbe Macht, welche er auf ben Schaublat gebracht bat, bas augenehm, mas uns im Anfang mikfiel, aber wer fleht nicht, baf wir vielmehr burch bie Aufmerkfamteit und Achtfamteit auf ben Gegenftand unfere Stimmung und folglich unfere natürlichen Begierben veranbern? Auch bewirft bie Bewohnbeit, baf ein giemlich beträchtlicher Grab von Site ober Ralte uns nicht mehr in bem Mage beläftigt, wie er es frither that, niemand aber idreibt biefe Wirtung unferer auf ber Babl berubenben Dacht an. Auch bebarf es einiger Reit. ehe man ju biefer Abhartung ober auch ju jener Unembfindlichfeit gelangt, vermöge ber bie Banbe gewiffer Arbeiter einem Warmegrabe wiberfteben, bei bem bie unfern verbrennen würden. Das Bolf, auf bas fich unfer Berfaffer beruft, urtheilt febr richtig über bie Urfache biefer Wirtung, wenn es auch anweilen lächerliche Rutanmenbungen macht. Eine Magb, bie mit einer andern in ber Riiche am Reuer fanb, verbrannte fich und auferte au ber Genoffin: "D, wer wird bas Regefeuer ertragen tonnen, Befte?" - "Du bift toll, meine Liebe." erwiderte bie andre. "man gewöhnt fic an alles."

24. Aber, wird unser Autor sagen, diese wunderbare Macht, die uns gegen alles gleichgiltig oder zu allem geneigt macht, je nach unserm Belieben, diese Macht überwiegt auch sogar die Bernunft. Und bas ift sein britter

Beweis, namlich, bag wir unfere Sanblungen nicht binlänglich ju ertlaren vermögen, ohne biefe Dacht au Silfe au nehmen. Es giebt taufende von Menichen, fagt er, bie ben Bitten ibrer Freunde, bem Rathe ibrer Angeborigen, ben Bormurfen ibres Gemiffens, ben Strafen, bem Tobe, bem göttlichen Borne und fogar ber Bolle tropen, um Thorbeiten nadaubangen, bie nur burch ibre reine, freie Babl etwas Gutes und Erträgliches für fie erhalten. Diefe Begrundung ift volltommen richtig bie Schlufworte ausgenommen. Denn fobalb man an einem Beispiele übergebt, wirb man finben, baf Grunbe ober Urfachen vorbanden find, bie ben Menfchen au feiner Babl bestimmt baben, und bag es febr farte Banbe giebt, bie ibn bei berfelben festbalten. Gine Liebschaft z. B. wird nie aus einer reinen Gleichailtigfeit entspringen: Reigung ober Leibenschaft merben babei im Spiele gewesen fein. und Gewohnheit und Starrfinn tonnen bann bei gewiffen Charafteren bagu führen, bag man fich lieber ju Grunbe richtet als bavon abläft. Dier ein anberes Beifpiel, welches ber Berfasser auffibrt: ein Atheift, ein Lucilio Banini fo wird er von mehreren genannt, wabrend er felbft fich in feinen Berten ben bompbaften Ramen Giulio Cefare Banini giebt — wird lieber bas verlachenswerthe Märtvrerthum für feine Chimare erleiben, als feiner Gottlofigfeit entfagen. Unfer Autor nennt Banini nicht, und allerbings lananete biefer Menich feine verwerflichen Anfichten ab. bis er überführt murbe, baf er Errlebren verbreitet und ben Aboftel bes Atheismus gespielt batte. 208 man ibn fragte, ob es einen Gott gabe, rif er ein Bilfdel Gras ab mit ben Morten:

Et levis est cespes, qui probat esse deum.\*) Da aber, wie erzählt wirb, ber General-Brocurator beim

<sup>\*)</sup> Das leichte Bflangenbufchel beweift, bag ein Gott ift.

Barlemente von Toulouse bem erften Brafibenten, bei welchem Banini viel aus und ein ging, und beffen Rinber er in ber Bhilosophie unterrichtete, wenn er nicht gar völlig jur Dienerschaft biefes Beamten geborte, Berbrug und Merger bereiten wollte, fo murbe bie Untersuchung mit arökter Strenge burchgeffibrt, und als Banini fab. baf teine Onabe mehr an hoffen mare, ertlarte er fich fterbenb für bas, mas er mar, b. b. für einen Atbeiften. worin nichts febr Aukerorbentliches gefunden werben tann. Sollte aber auch ein Atheift fich freiwillia jur Tobesftrafe anbieten, fo tonnte bie Gitelfeit ein binlanglich farter Grund baffir bei ibm fein wie bei bem Gomnofobbiften Calanus und jenem Sophiften, von beffen freiwilligem Reuertob Lucian berichtet. 98) Aber unfer Autor meint, baf gerabe biefe Gitelfeit, biefer Starrfinn, biefe überspannten Anfichten bei Leuten, Die im fibrigen febr vernunftig icheinen, nicht aus ben Begierben erflart werben tonnen, bie von ber Borftellung bes Guten und bes Bofen bertommen, und baft biefelben uns zwingen, auf jene überwiegenbe Macht gurlidzugreifen, bie bas Gute in Uebles. bas Ueble in Gutes und bas Gleichgiltige in Gutes ober in Uebles verwandelt. Wir baben jedoch burchaus nicht nothig, fo weit au geben: Die Urfachen unferer Irrtbitmer liegen nur zu flar zu Tage. Wir konnen in Wirklichkeit jene Bermandlungen bewirten, aber nicht wie bie Reen burch einen einfachen Act jener magischen Dacht, fonbern baburd, baf mir bie Borftellungen ber guten ober folechten Eigenschaften, Die auf nathrliche Weise mit gewiffen Begenflanden verfnüpft find, in unferm Beifte triben ober unterbrilden, und bag wir nur bie Gegenstände ins Muge faffen. bie unferm Geschmad und unfern Borurtbeilen entsprechen. und fogar baburch baf wir burch wieberholtes Ueberbenten berfelben Gigenschaften bamit vertnübfen, bie fich nur burch Bufall ober burch unfere Gewohnheit, fie au beachten, bamit verbunden finden. Go verabidene ich 2. B.

mein ganges Lebelang ein autes Rabrungsmittel, weil ich als Rind etwas Efelhaftes baran fand und bies einen ftarten Ginbrud bei mir zurudgelaffen bat. Und umgefebrt tann ein gewiffes natürliches Gebrechen mir gefallen. weil es vielleicht etwas von bem Bilbe einer Berfon in mir wadruft. Die ich achtete ober liebte. Gin junger Mann ift von bem Beifall berauscht worben, ben eine allidlich vollbrachte That im öffentlichen Leben ibm eingetragen bat: ber Einbrud, ben biefe große Luft auf ibn bervorgebracht bat, wird ibn für ben Rubm aukerft empfänglich gemacht haben, er wird Tag und Nacht nur an bas benten, mas biefe Leibenschaft nährt, und bies wird ihn bazu flibren. bag er fogar ben Tob verachtet, um au feinem Biele au gelangen. Denn obgleich er febr mobl weif, baf er feine Empfindung von bem baben wirb, mas man nach feinem Tobe von ihm fagt, so macht boch bie Borftellung, bie er fich im voraus babon macht, einen großen Ginbrud auf feinen Beift. Und auch bei ben Sandlungen, bie benen, welche biefen Grunben nicht beibflichten, völlig eitel und unvernünftig ericeinen, find immer bergleichen Grünbe porbanden. Rurgum, ein ftarfer ober oftmals wieberbolter Einbrud vermag unfere Organe, unfere Ginbilbungefraft, unfer Gebachtnis und fogar unfer logisches Urtheil betrachtlich ju veranbern. Go fommt es vor, baf ein Menfc, ber baufig eine von ibm erfundene Liige ergablt bat, foliefilich felbft baran glaubt. Und ba man bas, was gefällt, fich baufig vorftellt, fo macht man es baburch leicht begreiflich und balt es auch für leicht ausführbar: besbalb rebet man fic bas mit Leichtigfeit ein, mas man wünscht.

Et qui amant ipsi sibi somnia fingunt.\*)

25. Die Irthitmer ftammen alfo, ftreng genommen,

<sup>\*)</sup> Die Berliebten fcaffen fich ihre Eraume felbft.

niemals von einem Willensacte ber, obaleich ber Wille febr banfig in mittelbarer Beife baan mitwirft, burch bas Berguilgen nämlich, welches man barin finbet, fich gewiffen Gebanten binaugeben, ober burch bie Abneigung, bie man gegen andere empfindet. Der fcone Ginbrud, ben ein Buch macht, wird bagu beitragen, ben Lefer au überzengen. Die Miene und die Manieren bes Rebenben werben bie Buborerschaft für ihn einnehmen. Dan wird geneigt fein. Lebren zu verachten, bie von einem Menfchen. ben man verachtet ober hafit, ober von einem andern bertommen, ber jenem in einem auffallenben Stude aleicht. 3ch babe bereits erwähnt, warum man leicht bazu neigt, bas zu glauben, was nütlich ober angenehm ift, und ich babe Leute gefaunt, die anfangs die Religion aus weltlichen Rückfichten gewechselt batten, fpater aber überzeugt und fest überzeugt waren, baß fie bas beste Theil erwählt batten. Man fieht auch, bag bie Bartnadigfeit nicht nur einfach eine fortbestebenbe schlechte Babl, sonbern auch eine Reigung ift, dabei fteben zu bleiben, eine Reigung, bie baber tommt, bag man irgend ein Gut barin enthalten ober irgend ein Uebel in ber Beranberung ju finden meint. Die erfte Babl ift vielleicht aus Leichtfinn getroffen worden, die Absicht aber, sie aufrecht zu erhalten, entibringt flärfern Grunden ober Ginbruden. Ginige Moraliften lehren jogar, bag man bei feiner Babl bebarren muffe, um nicht unbeftanbig ju fein ober um es nicht ju ideinen. Die Bartnadiafeit ift jeboch fehlerhaft. fobald man bie Mabnungen ber Bernunft verachtet, na= mentlich wenn ber Gegenftand wichtig genug ift, um eine fornfältige Brilfung ju erheifden; wenn aber ber Gebante an bie Beranberung unangenehm ift, fo wendet man leicht bie Aufmerkjamkeit bavon ab, und eben baburch wird man am banfigften bartnadig. Unfer Berfuffer, ber bie Barttadiafeit auf feine vermeintliche reine Gleichgiltigfeit qufid uffibren verfucht bat, batte erwagen follen, bag es,

um an einer Babl feftanbalten, noch eines anbern bebarf, als ber bloken Babl ober einer reinen Gleichailtigfeit. namentlich wenn biefe Wahl leichtfertig getroffen worben. was um fo mehr ber Kall ift, je mehr Gleichgiltigkeit babei vorbanden war: in biefem Kalle wird man aber leicht bagu tommen, fie umguftoffen, wenn nicht bie Gitelfeit, bie Gewohnheit, ber Eigennut ober irgend ein anderer Grund uns veranlaft, baran feftaubalten. Man barf fic auch nicht einbilben, baf bie Rache obne Grund gefalle. Berfonen von lebbafter Empfindlichteit benten Tag und Racht baran, und es wird ihnen ichwer, bie Borftellung bes Uebels ober bes Schimpfs, ber ihnen angethan morben, aus ihrem Bebachtniffe an verbannen. Gie ftellen es fic als einen großen Genug vor, von ber Borftellung ber erlittenen Demutbigung befreit zu merben, bie ibnen immer wieber ins Gebachtnis tommt und gur Rolge bat, bag für einige bie Rache füßer ift als bas Leben:

Queis vindicta bonum vita jucundius ipsa.\*)

Der Berfassen wächte uns überreben, daß, wenn unser Berlangen ober unsere Abneigung einen Gegenstand betrifft, der sie nicht hinlänglich verdient, man selbst demselben den leberschuß an Gutem oder an leblem, von dem man angezogen oder abgestoßen wird, durch die vermeintliche auf der Bahl bernhende Macht verlieben habe, welche die Dinge gut oder schlecht erscheinen läst, wie man es haben will. Man hat in seinem Zustande zwei Grad natürliches Uebel gehabt, nun verleiht man sich vermöge jener Macht, die ohne Grund wählen kaun, sechs Grad tünstliches Intes, also wird man ver Grad Gutes Keingewinuft haben (Kap. 5, Abschu. 2, §. 7). Wenn das sich ausssihren ließe, so würde man weit gelangen, wie ich schon oben bemerkt habe. Unser Bersasser glaubt sogar,

<sup>\*)</sup> Denen bie Rache ein angenehmer Gut ift, als felbft bas Leben.

daß ber Strgeiz, die Spielsnicht und andere nichtige Leibenichaften ibre game Gewalt mur biefer Dacht entlebnen (Rap. 5, Abiden. 5, Unterabiden. 6), es giebt jeboch auch obnebem fo viel faliden Schein an ben Dingen. fo viel Einbildungen, die bie Gegenftanbe ju vergrößern ober ju verringern vermögen, fo viel fibel begrundete Berkulipfungen in unsern Logischen Urtheilen, daß es bieser fleinen Ree. b. b. jener innern Macht, die wie burch Ranber wirft, und ber ber Berfaffer alle biefe Ausschreitungen jur Laft legt, gar nicht bebarf. Endlich babe ich icon wieberholt gefagt, baf wir, wenn wir einen Entfolug faffen, ber ber Bernunft wiberftreitet, bagu burch einen anbern anscheinenb flärfern Grund bestimmt werben. wie 2. B. burch bas Bergnugen, unabhängig zu erscheinen und eine ungewöhnliche Sandlung au vollbringen. Bofe au Dengbriid befand fich friiber ein Bagen-Bofmeifter, ber, ein anderer Mucius Scavola, ben Arm ins Reuer bielt und beinabe ben beifen Brand bavongetragen batte, nur um ju zeigen, baf feine Beiftestraft ftarter fei als ein außerft beftiger Schmerz. Benig Leute werben bas nachmachen, meine ich, und ich weiß nicht einmal, ob fic fo leicht ein Autor finden murbe, ber, nachdem er bas Borhandensein einer Macht, ohne jeden Grund ober fogar gegen bie Bernunft mablen zu tonnen, behauptet und verfocten batte, fein Buch auch burch fein eigenes Beispiel beweisen mochte, indem er auf eine gute Pfrunde ober auf eine icone Stelle verzichtete, nur um bie Ueberlegenbeit bes Willens fiber bie Bernunft ju geigen. 3ch bin aber wenigftens ficher, bag ein gescheibter Dann es nicht thun, baf er febr balb inne werben würbe, wie man ibm fein Opfer unbrauchbar machte burch ben Borwurf, er batte nur Belioboros, ben Bifchof von Lariffa, nachgeabmt, bem, wie erzählt wirb, fein Roman von Theagenes und Chariffeig lieber mar als fein Bisthum, mas leicht bortommen tann, wenn man genug befitt, um feine Stelle

entbehren zu können, und für den Ruhm sehr empfänglich ist. Daher sindet man auch alle Tage Lente, die ihren Bortheil ihrer Laune d. h. wirkliche Gitter scheinbaren Gütern obsern. (\*\*)

26. Bollte ich ben Ausführungen unferes Berfaffers, bie bauffa, in ber Regel aber mit irgend einem feinen und gewandt ausgebriidten Zusate, auf bas zurücktommen, was wir bereits untersucht haben, so würde mich bas zu weit führen: and glaube ich mich beffen überbeben zu können, nachbem ich, wie mir fceint, allen feinen Grünben Gentige gethan babe. Das Befte ift, bak bie Anwendung bei ibm in ber Regel bie Theorie berichtigt und verheffert. Racbem er im ameiten Abiconitt biefes fünften Rabitels bie Behandtung aufgestellt bat, wir naberten uns Gott burd bie Dacht ber grunblofen Babl, und ba biefe Macht bas ebelfte mare, fei bie Ausübung berfelben bas geeignetfte Mittel jum Glüde, Bebaubtungen, Die äußerst paraborer Art find, ba wir Gott vielmehr burch bie Bernunft nachabmen und unfer Glud barin besteht, berfelben an folgen - nach allen biefen Behandtungen alfo bringt ber Berfaffer ein vortreffliches Milberungsmittel berbei. indem er in 8. 5 febr richtig fagt, daß wir, um alticlio au fein, unfere Bablen ben Dingen anbaffen muffen, ba bie Dinge tanm baan angetban feien, fich uns anzuhaffen, und bag bies in Wahrheit fich bem Willen Gottes anpaffen beiße. Das ift ohne Zweifel gut gejagt, befagt aber auch ju gleicher Beit, bag unfer Bille fich fo viel als mbalich nach ber Wirklichkeit ber Dinge und nach ben mabren Borftellungen bes Guten und bes Bbien richten muß, und folglich auch, baf bie Beweggrunbe aus bem Guten und bem Bofen nicht ber Freibeit wiberftreiten. und baff bie Dacht ber grundlofen Babl, anftatt ju unferm Glude bienlich au fein, nunut und fogar außerft fcdblich ift. Auch ergiebt fich glitcklicherweise, baf biefelbe nirgenbe eriftirt, und bag fie ein Befen ber ermagen

ben Bernuuft ift, wie einige Scholaftiter jene Bebilbe nennen, bie nicht einmal möglich find. 3ch für mein Theil modte biefelben lieber Befen ber nicht ermagenben Bernnnft nennen. Auch ber britte Abidnitt (über bie unrechten Wahlen) mag bingeben, ba er ausführt, bak man teine unmöglichen, bestanblofen, icablichen, bem abttlichen Willen miberfreitenbe ober icon von anbern in Befits genommene Dinge mablen burfe. Berfaffer bemerkt auch febr richtig, bag man, wenn man obne Noth bem Glücke anderer Abbruch thut, gegen ben abttlichen Billen verfiblit, welcher will, baf alle fo gliidlich feien wie moglich. Daffelbe gilt bom vierten Abidnitt, in welchem von ber Quelle ber unrechten Bablen bie Rebe ift und als folde ber Irrthum ober bie Unwiffenbeit, bie Radlaffiateit, bie Leichtfertigteit im au leichten Bechiel ber Babl, bie Sartnäckiafeit im nicht binlanglich zeitigen Bechfel berfelben, bie folechten Gewohnheiten unb enblich bas Ungeftum ber Begierben genaunt werben, bie uns oft jur Ungeit ju ben aufern Dingen bintreiben. Der fünfte Abidnitt will bie ichlechten Bablen ober bie Gunben mit ber Macht und ber Gitte Gottes in Gin-Mang bringen und ift feiner umftanblichen Ausführlichkeit wegen in Unterabschnitte zerlegt worben. Der Antor bat fic ba felbft einen fcmerwiegenben Einwurf aufgeblirbet: er bebaubtet nämlich, ohne bie bei ber Bahl unbebingt aleichailtige Macht ber Babl würbe es feine Sünde geben. Nun war es aber fitr Gott febr leicht, ben Geschöpfen eine io wenia vernunftgemäße Macht zu verfagen, es genitate ja fitr fie, wenn fie burch bie Borftellung ber Gitter und ber Uebel bewegt murben: nach ber Sphothese bes Berfaffers mar es also fir Gott ein Leichtes, Die Glinbe 211 verbindern. Er findet auch fein anderes Mittel, um fic ans biefer Schwierigfeit berauszuhelfen, als bie Behandtung, bie Welt wirbe nur eine rein paffive Mafchine fein. wenn biefe Macht von ben Dingen ausgeschloffen mare.

Das habe ich aber schon hinlänglich widerlegt. Wenn biese Macht in der Welt sehlte, wie sie denn auch in der That darin sehlt, so würde man sich doch kaum darüber beklagen. Die Seelen werden sich dei Bornahme ihrer Wahlen ganz gut mit den Borstellungen der Güter und der Uebel begnügen, und die Welt wird bessenungsachtet so schön bleiben, wie sie ist. Der Antor kommt hier auf seine oden dargelegte Behandtung zurück, daß es ohne diese Macht kein Glück geden würde, daraus ist aber schon zur Genüge geantwortet worden, und weder dies noch einige andere Paradogen, die er vordringt, um sein haupt-Paradogon damit zu stützen, hat die geringste Wahrschein- lickleit sür sich.

3m vierten Unterabidnitt ergebt unfer Berfaffer fich in einer Meinen Abschweifung fiber bas Gebet und fagt, bie, welche ju Gott beten, erhofften eine Beranberung ber natürlichen Orbnung: fie taufden fich aber nach feiner Anficht. 3m Grunde genommen, werben bie Denichen mit ber Erborung ihres Gebets zufrieben fein, ohne fich barum au filmmern, ob ber Lauf ber Natur au ibren Gunften verändert mirb ober nicht. Und menn ihnen burd bie auten Engel Silfe gutommt, fo ift auch feine Beränderung in ber allgemeinen Ordnung ber Dinge vorbanben. Auch begt ber Berfasser bie febr richtige Anficht. bak es ein Spftem geiftiger Substanzen giebt, wie es ein Suftem torperlicher Substangen giebt, und bag biefe geifligen Substangen mit einanber im Bertebre fteben wie bie Rorber. Gott bebient fic ber Bermittlung ber Engel. um bie Menichen an leiten, ohne bag bie Orbnung ber Ratur barunter leibet. Inbeffen ift es leichter, biefe Dinge ju behaupten, als fie auseinanberguseten, jum wenigsten wenn man nicht mein Softem ber vorherbestimmten Barmonie ju Silfe nimmt. Unfer Berfaffer geht jeboch ein wenia weiter. Er meint, im Anfang fei bie Senbung be8 beiligen Beiftes ein großes Bunber gewesen, jest aber fei

feine Wirksamteit in uns eine natürliche. 3ch überlaffe ibm bie Sorge, über biefe feine Anficht Aufschluft zu geben und fic barliber mit andern Theologen auseinanderzuseten. bemerte jeboch, baf er ben natürlichen Ruten bes Bebets in bie Rraft verlegt, bie ibm innewohnt, bie Seele beffer an machen, bie Leibenschaften au fiberwinden und einen gewiffen Grab neuer Gnabe ju erwerben. Beinabe bas nämliche fann ich nach meiner Spootbefe fagen, ber qufolge ber Wille nur nach Motiven banbelt, und ich bin babei ber Schwierigfeiten lebig, in bie ber Berfaffer fich burch feine Macht ber grundlofen Babl verwidelt bat. Auch bezilglich bes göttlichen Borberwiffens befinbet er fich in Rolae berfelben in großer Berlegenheit: benn wenn bie Seele bei ihrer Babl volltommen gleichgiltig ift, wie ift es ba möglich, biefe Babl vorberzuseben, und welchen aureichenben Grund wird man für bie Renntnis einer Sache auffinden tonnen, wenn es feinen folden für ihr Sein giebt? Der Autor verschiebt bie Lofung biefer Schwierigfeit, bie - nach feiner Anficht - ein ganges Bert erforbern würbe, auf ein ander Mal. Im übrigen fagt er anweilen über bas moralifde Uebel treffenbe Sachen. bie auch ziemlich mit meinen eigenen Principien übereinflimmen. Go bemerkt er a. B. (Unterabiconitt 6). bak bie Lafter und Berbrechen bie Schönheit bes Univerfums nicht verminbern, fonbern vielmehr erboben, gang wie gewiffe Diffonangen, wenn man fie allein vernabme, burch ibre Barte bas Dbr verleten murben, und nichtsbeftoweniger in ber Berbinbung mit anbern Tonen bie Barmonie angenehmer machen. Er zeigt auch, baf bie lebel verschiebene Guter einschließen und führt als Beispiel bie Mitblichkeit ber Berfcwendung ber Reichen und ber Sabfuct ber Armen an: biefe führen nämlich jum Aufblüben ber Sandwerte und ber Runfte. Ferner giebt er gu bebenten. baf wir nach unferer fleinen Erbe nicht bie gange Belt und alles uns Befannte beurtheilen burfen, ba bie

Rebler ober Mangel an bemfelben febr wohl ebenfo bie Schönbeit bes Bangen bervorzubeben geeignet fein tonnen, wie bie Schönbfläfterden, bie an fich nichts Schönes baben, bom iconen Geichlechte für geeignet gehalten werben, bas gange Beficht ju vericonern, mabrend fie boch ben Theil, ben fie bebeden, baklich machen. Cotta vergleicht bei Cicero bie Borfebung in Bezug auf bie Berleibung ber Bernunft an ben Menschen mit einem Arzte, ber einem Rranten Wein zu trinten erlaubt, obaleich er ben Difbrauch vorhersteht, ben berfelbe auf Rosten feines Lebens pon biefer Erlaubnis machen wird. Der Berfaffer erwibert barauf, baf bie Borfebung bas bewirke, mas bie Beisbeit und bie Gitte verlangen, und bak bas Gute. welches barans entspringt, größer fei als bas Uebel. Batte Gott bem Meniden bie Bernunft nicht verlieben, fo würbe es überhaupt feinen Menfchen geben, und Gott gliche bann einem Arzte, ber jemand tobtet, bamit er nicht frant werbe. Man tann noch bimufligen, baf nicht bie Bernunft an fich, fonbern ber Mangel ber Bernunft icablic ift: beim ichlechten Gebrauche ber Bernunft aber erwägt man wohl bie Mittel, aber man erwägt nicht bas Biel ober ben folechten 3wed, ben man fich bornimmt. Alfo wird eine folechte That immer nur aus Mangel an Bernunft begangen. Der Berfaffer führt auch ben Ginwurf Epiturs an, ben Lactantius in feinem Buche vom abttlichen Born ungefähr in folgenden Worten mittbeilt: Entweder will Gott bie Uebel beseitigen und vermag es nicht - bann mare er fcmach; ober er tann fie befeitigen und will es nicht - bas würde auf Bosbeit bei ibm beuten; ober es fehlt ibm jugleich an Macht und an Willen - bas wurde ihn zugleich als schwach und als neibisch ericeinen laffen: ober endlich tann er und will er - in biefem Kalle aber wird man fragen: warum thut er es also nicht, wenn er existirt? Darauf erwibert ber Berfaffer, baf Gott bie Uebel weber befeitigen fann noch will.

und baf er beffenungeachtet weber bosbaft noch ichwach fei. So moote lieber fagen, er tonne fie beseitigen, er molle es aber unbebingt nicht, und amar aus auten Gründen. weil er nämlich bie Gitter zu gleicher Zeit mit beseitigen würbe. und mar mehr Gutes als Uebles. Rachbem unfer Autor fein gelehrtes Wert beendet, bat er noch einen Anbang bingugeffigt, in welchem er bie gottlichen Gefete behandelt. Er theilt biefe Befete febr richtig in naturliche und in positive. Bie er bemertt, muffen bie besondern Gefete über bie Ratur ber Thiere ben allgemeinen Gefeten für bie Rorber nachfteben, und gurut Gott nicht eigentlich wenn feine Gefete verlett werben, fonbern bie Orbnung hat gewollt, bag ber, welcher fünbigt, fich ein llebel jugoge, und baf ber, welcher anbern Gewalt anthut. fle feinerfeits felbft erleibe. Dabei meint er aber, bag bie positiven Gelete bas Uebel mehr anzeigen und vorberfagen als bie Berbangung beffelben bewirten. Und bies giebt ibm Gelegenheit, Die ewige Berbammuis ber BBfen au besprechen, die weber aur Befferung, noch als warnenbes Beifviel bient und boch ber rachenben Gerechtigfeit Gottes genugthut, obgleich bie Bofen fich ihr Unglud felbft anziehen. Er vermuthet jeboch, baf bie Strafen ber Berbammten von einigem Nuten fitr bie Rechtlichen feien. und ift zweifelhaft, ob es nicht boch beffer fei, verbammt ju fein, als gar nicht zu fein, weil es mobl möglich mare. baft bie Berbammten Unfinnige feien, bie ihren Robf barauf feten, in ihrem Elend ju bleiben, und zwar in Folge einer gewiffen geiftigen Bertebrtbeit, welche nach feiner Meinung bewirtt, bag fie fich bei all ihrem Elend gu ibren ichlechten Urtheilen Glud wünschen und Bergnitgen baran finben, ben abttlichen Willen zu befritteln. Denn man fiebt ja alle Tage mirrifde, bosbafte, neibifde Leute, bie Bergnitgen baran finben, an ihre Uebel ju benten, und fich felbft ju betrüben fuchen. Diefe Bebanten finb nicht zu verachten, und ich babe icon zuweilen abuliche

gehabt, mag aber kein entscheibenbes Urtheil baritber fällen. 3m &. 271 ber gegen Berrn Bable gerichteten Berfuche babe ich bie Kabel vom Teufel angeführt, ber bie ihm burch einen Ginfiebler von Seiten Gottes anaebotete Bergeibung gurlichwies. Der Kreiberr Anbreas Taifel, ein bftreichischer Abliger, Cavallerizzo maggior\*) Kerbinands. Erzberzogs von Deftreich und fpatern Raifers von Deutschland (unter bem Namen Ferbinand II) nahm im Sinblid auf feinen Ramen - ber im Deutschen einen Teufel zu bezeichnen icheint - als Symbol einen Teufel ober Satur an mit bem fpanifden Dotto: Mas perdido v menos arrepentido, b. b. je mehr verloren, je weniger berent, mas eine boffnungslofe Leibenschaft anbeutet, von ber man fich nicht frei ju machen vermag. Diese Devise ift bann fväter von bem fvanischen Grafen von Billamediana wiederholt worden, als er für in die Konigin verliebt galt. Bas bie Frage anlangt, warum ben Guten fo oft Boles und ben Bolen Gutes miberfahrt, fo glaubt unser berühmter Autor, baf biefelbe icon gur Gentige beantwortet fei, und daß tein Zweifel mehr barüber bleibe. Doch bemertt er, baf man oft im Zweifel baritber fein tonne, ob bie Guten, bie im Elenb find, nicht vielleicht gerabe burd ibr Ungliid aut gemacht, und ob bie Bofen. bie im Glud find, nicht vielmehr gerade burch bies Glud verborben worben find. Er fligt bingu, bag wir ichlechte Richter feien, wenn es fich barum banbelt, nicht blos einen auten, fonbern auch einen gludlichen Menichen au ertennen. Oft ehrt man einen Beuchler und verachtet einen anbern, beffen Tugenb echt und ohne Berftellung ift. Auch auf bas Glud verftebt man fich wenig, und oft wird die Glückeligkeit unter ben Lumben eines qufriebenen Armen verfannt, mabrend man es im Balafte ber Großen vergebens fucht. Bum Schlug bemertt unfer

<sup>\*)</sup> Dber = Stallmeifter.

Berfasser, baß bas größte Glück hier auf Erben in ber Hoffnung auf bas künftige Glück bestehe, und baß man baber jagen bürfe, es wiberfahre ben Bösen nichts, was nicht zur Besserung ober zur Züchtigung biene, und ebenso, es geschehe ben Guten nichts, was nicht zu ihrem größern Wohle sühre.

Diese Schlußsätze find gang nach meinem Sinne, und man tann nichts sagen, was für den Schluß bes Wertes geeigneter ware. 974)

## IV.

## Bertheibigung ber Sache Gottes

burch Berföhnung feiner Gerechtigfeit mit feinen

übrigen

## Folkommenheiten und feinen gefammten Sandlungen.

1. Die Bertheibigung ber Sache Gottes bient nicht allein zum Ruhme Gottes, sondern auch zu unserm eigenen Ruhen, damit wir sowohl seine Größe d. h. seine Macht und Weisheit verehren, als auch seine Gite und die Ausstüffe berselben, seine Gerechtigkeit und seine Hille und die Ausstüffe berselben, seine Gerechtigkeit und seine Deiligkeit, lieden und sie nachahmen, so viel es uns möglich ist. Die Abhandlung zerfällt in zwei Theile: der erste kann als mehr vorbereitender, der zweite als Haupttheil betrachtet werden. Der erste behandelt die göttliche Größe und Gite jede im Besondern, der zweite erstreckt sied uns beibe zusammen und umfast auf diese Weise die Vorsehung in Ansehung aller Geschöpse und die Rezierung in Ansehung der vernluftigen, namentlich in Bezug auf die Frömmigkeit und das Heil.

2. Die strengern Theologen haben mehr bie Größe Gottes als seine Gitte erwogen, die nachsichtigern haben das Gegentheil gethan, den wahren Rechtgläubigen aber sind beide Bollommenheiten von gleicher Wichtigkeit. Der Irrthum, durch welchen die Größe Gottes untergraben

wird, tann Anthropomorphismus, ber anbere, melder bie Gite aufhebt, Despotismus genannt werben.

3. Die Größe Gottes ist mit Rachbrud namentlich gegen die Socinianer und einige Semi-Socinianer zu vertheibigen, von denen Conrad Borstins sich in diesem Punkte am schwersten vergangen hat. Sie kann anf zwei Hauptpunkte zurückgeführt werden: die Allmacht und die Allwissenbeit. \*\*)

4. Die Allmacht begreift sowohl Gottes Unabhängigkeit von andern, wie die Abhängigkeit aller von

ibm felbft.

5. Die Unabhängigkeit Gottes tritt im Sein und im Handeln hervor, und zwar im Sein, in sofern Gott nothwendig und ewig und, wie man gewöhnlich sagt, ein Ding a so ist: barans solgt anch, daß er unermeßlich ist.

6. Im Sanbeln ift Gott natürlich und moralisch unabhängig, natürlich, in sosern er ber freieste ist und nicht, wenn nicht durch sich selbst, zum Handeln bestimmt wird; moralisch aber, in sosern er avunevoduvos\*) ist ober niemand siber sich hat.

7. Die Abhängigkeit ber Dinge von Gott umfaßt sowohl alles Mögliche ober mas keinen Wiberspruch

enthalt, wie auch alles Wirfliche.

8. Die Möglichteit ber Dinge, welche nicht wirklich bestehen, hat ihre begrindete Realität im göttlichen Dafein: benn wenn Gott nicht wäre, würde auch nichts Mögliches sein. Die Möglichkeiten find also von Ewigleit ber in ben Borstellungen bes göttlichen Berstandes enthalten.

9. Das Birkliche ift sowohl im Sein wie im Sanbeln von Gott abhängig, und zwar nicht nur von seinem Berstande, sondern auch von seinem Willen: im Sein nämlich, in sofern alle Dinge frei von Gott erschaffen sind

<sup>\*)</sup> Richt unterthan.

und auch von Gott erhalten werben, benn man lehrt mit Recht, daß die göttliche Erhaltung eine fortgesette Schöpfung sei, wenn auch die Geschöpfe sich weber aus Gottes Wesen, noch mit Rothwendigkeit erhalten.

- 10. Im Sanbeln hangen bie Dinge von Gott ab, in sofern Gott zu ben Handlungen ber Dinge mitwirtt, so weit nämlich einige Bollsommenheit in ben Handlungen enthalten ift, die durchaus von Gott berkommen muß.
- 11. Die Mitwirkung Gottes aber auch die gewöhnliche ober nicht wunderbare ift zugleich eine unmittelbare und eine besondere. Unmittelbar ist sie, da ja die Wirkung nicht blos darum von Gott abhängt, weil die Ursache berselben von Gott herstammt, sondern auch darum, weil Gott nicht weniger noch entsernter zur Hervorbringung der Wirkung selbst als zur Hervorbringung der Ursache berselben mitwirkt.
- 12. Befonders bagegen ift die Mitwirkung, weil sie nicht blos auf das Dasein der Sache und der Handlung, sondern auch auf die Art und die Eigenschaften des Seins gerichtet ift, so weit dieselben einige Bollsommenheit enthalten, was immer von Gott hertommt, dem Bater des Lichts und dem Geber alles Guten.
- 18. So viel von der Macht Gottes. Wir kommen nun zu seiner Weisheit, die wegen ihrer Unermeslichkeit Allwissenheit genannt wird. Da dieselbe — nicht weniger als die Allmacht — höchst vollkommen ist, umsaßt sie alle Borstellung und alle Wahrheit, d. h. sowohl alles Unverbundene wie alles Berbundene, was Gegenstand des Berstandes sein kann, und erstreckt sich in gleicher Weise sowohl auf das Mögliche wie auf das Wirkliche.
- 14. In Bezug auf das Mögliche wird sie Bissen aus einsacher Einsicht genannt, das sich sowohl auf die Dinge wie auf deren Berbindungen erstreckt: beide sind aber entweder nothwendige ober zufällige.
  - 15. Das aufallige Mögliche fann theils abgefon-

bert, theils in ber Zusammenordnung zu unzähligen ganzen möglichen Welten betrachtet werben, beren jede Gott vollstommen bekannt ist, wenn auch nur eine einzige von ihnen ins Dasein übergesuhrt wird. Denn mehrere wirkliche Welten anzunehmen, führt zu nichts, da die eine für uns die ganze Gesammtheit der Geschöpse jeder Zeit und jedes Orts umsaft und das Wort Welt hier in diesem Sinne gebraucht wird.

16. Das Wiffen bes Birklichen ober ber ins Dasein übergeführten Welt und alles Bergangenen, Gegenwärtigen und Zufünftigen in berselben heißt Wissen aus Anschauung und unterscheibet fich vom Wiffen aus einsacher Einsicht bieser nämlichen Welt im Zustande ihrer Möglichteit nur daburch, daß die ridbezilgliche Kenntnis hinzufommt, durch welche Gott von selbst seinen Beschliß, diese Welt ins Dasein überzuführen, kennt. Auch bedarf es keiner andern Grundlage filt das Borherwissen Gottes.

17. Das fogenannte mittlere Biffen ift in bem Biffen aus einfacher Ginficht enthalten, wie wir ben Beariff beffelben oben auseinanbergefett baben. Wenn jeboch jemand ein mittleres Wiffen awischen bem Biffen aus einfacher Ginficht und bem Biffen aus Anfchauung filr wiinschenswerth balt, fo mag er bies lettere und bas mittlere Wiffen anbers auffaffen, als es gewöhnlich au geschehen pflegt, nämlich fo, daß bas mittlere Biffen nicht nur bon ben guffinftigen möglichen Dingen verftanben wirb. Auf biefe Beife wird ber Begriff bes Biffens aus einfacher Ginficht verengert, fo bag baffelbe nur noch von ben mbaliden und nothwendigen Wahrheiten, bas mittlere Wiffen aber von ben möglichen und gufälligen Wahrbeiten und bas Wiffen aus Anichauung von ben aufälligen und wirklichen Bahrheiten handelt. Das mittlere Biffen wird alsbann mit bem erften bas gemein baben, baf es von ben möglichen Wahrheiten handelt, und mit bem letten bas, bag es von ben gufälligen Bahrheiten hanbelt.

18. So viel von der Größe Gottes. Wir kommen nun auf die göttliche Güte zu reben. Wie die Weisheit ober das Wissen des Wahren eine Bollommenheit des Berstandes ift, so ist die Güte ober die Neigung zum Guten eine Bollommenheit des Willens. Zwar hat jeder Wille das Gute zum Gegenstande, zum wenigsten das anscheinende, der göttliche Wille aber hat nur das Gute und zugleich Wahre zum Gegenstande.

19. 3ch werbe baher sowohl ben Willen, als auch ben Gegenstand besselben, nämlich bas Gnte und bas Bose, betrachten, welches ben Grund für das Wollen und das Richt-Wollen liefert. Beim Willen aber werbe ich bessel

Natur und beffen Arten betrachten.

20. Zur Natur bes Willens gehört die Freiheit, welche darin besteht, daß der Willensact frei und überlegt ift, und noch besser, daß er die Nothwendigkeit ausschließt,

welche bie Ueberlegung aufbebt.

- 21. Ausgeschlossen wird die metaphhisische Rothwendigkeit, beren Gegentheil unmöglich ift oder einen Widerspruch enthält, nicht aber die moralische Rothwendigkeit, beren Gegentheil unangemessen ist. Denn wenn auch Gott bei seiner Bahl nicht irren kann und daher immer das Angemessenke wählt, so widerstreitet das doch durchaus nicht seiner Freiheit, sondern macht dieselbe nur noch vollkommener. Widerstreiten wirde es berselben erst, wenn nur ein einziger möglicher Gegenstand bes Willens oder nur eine einzige mögliche Gestalt der Dinge vorhanden wäre, in welchem Falle die Bahl wegsiele und die Weisheit und Gitte des Handelnden nicht gelobt werden könnte.
- 22. Daher irren ober bedienen sich boch wenigstens völlig unangemessener Ausbrücke biejenigen, welche nur bas für möglich erklären, was wirklich geschieht, ober was Gott erwählt hat. In diesen Fehler versiel der Stoiler Diodorus bei Cicero und von den Christen Abalard,

Wicleff und hobbes. Weiter unten, wo die menschliche zu vertheibigen ift, wird noch mehr über die Freiheit gesagt werben.

23. Dies tiber die Natur des Willens. Es folgt nun die Eintheilung des Willens, die für unsern gegenwärtigen Zweck hauptsächlich eine zweisache ift: eine erste in einen vorhergehenden und einen nachfolgenden, und eine zweite in einen hervorbringenden und einen zulassenden Willen.

24. Rad ber erften Eintheilung ift ber Bille entweber ein vorhergebenber ober vorausschreitenber ober ein nachfolgenber ober ichlieklicher, ober, mas baffelbe ift, er ift entweber ein binneigenber ober ein entideibenber: iener ift weniger volltommen, biefer ift volltommen ober unbebingt. Allerbings bflegt biefe Eintheilung (bem erften Anidein nach) von einigen anders erflärt zu werben, wonach bann ber vorbergebenbe Wille Gottes (a. B. alle au erretten) ber Ueberlegung vorangeht, ber nachfolgenbe aber (2. B. einige zu verdammen) berfelben folgt. Allein ber erftere geht auch anbern Willensneigungen Gottes voran, und ebenso folgt ber lettere auf andere, ba eben bie Erwägung ber That ber Geschöpfe nicht nur gewiffen Billensneigungen Gottes vorausgestellt wirb, fonbern auch gewiffe Willensneigungen Gottes, obne welche bie That ber Befcopfe nicht vorausgefest werben tann, vorausfest. Daber nehmen auch Thomas von Aquino, Duns Scotus und andere biefe Eintheilung in meinem Sinne, fo bag ber vorbergebenbe Wille auf etwas an fich Gutes gebt und zwar nach bem jebesmaligen Grabe beffelben: besbalb ift biefer Wille nur biefem gemäß, mabrend ber nachfolgenbe Wille bas Gange berlicksichtigt und bie enbailtige Enticeibung enthält und beshalb unbebingt und enticheibend ift und, wenn vom göttlichen Billen bie Rebe ift. immer feine volle Wirtung bat. Benn übrigens jemanb meine Ertlärung nicht mag, fo will ich nicht über Worte

mit ihm ftreiten: er mag bann ftatt vorhergehenber unb nachsolgenber Wille vorläufiger und schließlicher Wille seken, wenn es ibm gefällt.

25. Der vorhergehende Wille ift durchaus ernst und rein und nicht mit dem bloßen Wollen — wo jemand wollte, wenn er könnte, und können möchte — zu verwechseln, das bei Gott nicht vorkommt, und ebenso nicht mit dem bedingten Willen zu vermengen, von dem hier nicht die Rede ist. Der vorhergehende Wille bei Gott geht auf Gewährung alles Guten und Abwendung alles Schlechten, so weit daffelbe gut und schlecht ist und den dem Grade angemessen, in welchem es gut und schlecht ist. Wie ernst aber dieser Wille ist, hat Gott selbst erklärt, als er mit solchem Nachbruck versicherte, er wolle nicht den Tob des Sünders, er wolle alle gerettet sehen und basse die Sünde.

26. Der nachfolgende Bille entsteht aus dem Zusammenwirten aller vorhergebenden Willen, damit nämlich,
wenn die Wirfungen aller nicht zugleich bestehen können,
bavon die möglichst größte Wirfung erreicht werde, welche
burch die Weisheit und die Macht erreicht werden kann.
Dieser Wille psiegt auch Beschluß genannt zu werden.

27. Darans erhellt, daß auch die vorhergehenden Willen nicht völlig nutlos find, sondern ihre Wirkung haben, nur ist die Wirkung, welche von ihnen erreicht wird, nicht immer eine vollsommene, sondern wird durch das Mitwirken anderer vorhergehender Willen beschränkt. Der aus allen hinneigenden Willen entspringende entscheidende Wille aber erlangt immer seine volle Wirkung, so oft nicht dem Wollenden die Macht mangelt, wie das bei Gott sicher nicht vorkommen kann. Denn nathrlich gilt der Satz Wer kann und will, thut es, nur beim entscheidenden Willen, indem man, da das zum Handeln erforderliche Wissen von selbst unter der Macht mit verstanden wird, aunimmt, daß nichts Aeusseres und Inneres

mehr zur Handlung sehlt. Auch gebricht ber Glückelige teit und ber Bollommenheit bes wollenden Gottes nichts, wenn auch nicht jeder Wille besselben seine volle Wirtung erlangt, weil er in der That das Gute nur nach dem Grade der Gite will, die an jedwedem vorhanden ist. Am meisten wird seinem Willen dann Gentige gethan, wenn das beste Ergebnis erreicht wird.

28. Nach ber zweiten Eintheilung bes Billens zerfällt berfelbe in einen hervordringenden in Bezug auf die eigenen, und einen zulassenden in Bezug auf die fremden Handlungen. Manches kann nämlich zugelassen b. h. braucht nicht verhindert zu werden, was zu thun nicht erlaubt ift, wie z. B. die Sinden, von denen bes zulassenden Billens ift aber nicht das, was zugelassen wird, fondern die Aulassung an sich, bas, was zugelassen wird, fondern die Aulassung an sich.

29. So viel vom Billen. Bir gehen jett jum Grunbe bes Bollens ober jum Guten und Ueblen fiber. Beibes zerfällt in brei Arten, in bas metapopfische,

bas phyfifche und bas moralifche.

30. Das Metaphpsische im allgemeinen besteht in ber Bollommenheit und ber Unvolltommenheit ber Dinge, sogar ber nicht mit Bernunft begabten. Christus sagte, ber himmlische Bater sorge für die Lilien auf dem Felde und die Bögel unter dem himmel, und bei Jonas nimmt Gott sogar auf die wilden Thiere Rücksicht.

31. Unter bem Phyfifchen verfteht man im besonbern bas Bohl und bie Beschwerben ber vernünftigen Substangen, und bagu gehört bas Uebel ber Strafe.

32. Unter bem Moralischen werben beren tugenbhafte ober lasterhafte Handlungen verstanden, und dahin gehört das Uebel der Schuld. Das physische Uebel pflegt in diesem Sinne aus dem moralischen zu entstehen, wenn auch nicht immer bei denselben Personen, was jedoch, da es eine Abirrung scheinen könnte, mit Erfolg wieber ausgeglichen wirb, wie benn bie Unschulbigen nicht wünschen, nicht gelitten zu haben. Bgl. hierzu §. 55 weiter unten.

- 83. Borgehend will Gott minbestens bas Gute an sich, also sowohl bie Bollommenheit ber Dinge im allgemeinen, als auch bas Glück und bie Tugend aller vernünftigen Substanzen im besondern, und zwar, wie schon gesagt, jebes einzelne Gut nach dem Grade seinzelne Gut nach dem Grade seinzelne Gut
- 84. Die Uebel fallen zwar nicht unter ben vorhergehenden Willen Gottes, so weit dieser nicht auf ihre Beseitigung gerichtet ift, sie fallen jedoch zuweilen, aber mittelbar, unter den nachsolgenden, weil zuweilen bei ihrer Beseitigung größere Güter nicht erlangt werden könnten, in welchem Falle eben die Beseitigung der Uebel nicht zur Aussührung kommt und, wenn sie auch im vorhergehenden Willen enthalten ist, im nachsolgenden doch nicht zur Berwirlichung gelangt. Daher behauptete Thomas von Aquino nach dem Beispiele des heiligen Augustinus nicht unpassend, Gott lasse des Eintreten mancher Uebel zu, damit nicht vieles Inte verhindert werde.
- 35. Die metaphpfischen und phpfischen Uebel wie 3. B. die Unwollommenheiten bei den Dingen und das Uebel der Strafe bei den Personen werden zuweilen mittelbare Gilter, gleichsam Mittel zu größern Giltern.
- 86. Das moralische Uebel bagegen ober bas Uebel ber Schuld hat niemals die Natur eines Mittels, benn es barf wie der Apostel erinnert nichts Böses gethan werden, damit Gutes eintrete. Zuweilen hat es sedoch die Natur einer Bedingung, die eine unumgängliche ober derbundene und begleitende genannt wird, d. h. ohne welche das gebührende Gute nicht erlangt werden kann, wobei unter dem gebührenden Gute auch die Berandung des gebührenden Utbels mit einbegriffen ist. Das Uebel wird aber nicht aus dem Principe der unbedingten Nothwendigkeit, sondern ans

bem Principe ber Angemeffenheit zugelaffen. Denn es muß ein Grund vorhanden sein, weshalb Gott das Uebel eher zuläßt, als nicht zuläßt: dieser Grund für den göttlichen Willen aber tann nur dem Guten entnommen werden.

- 37. Auch bas liebel ber Schulb ift bei Gott nie Gegenstand bes hervorbringenden Willens, sondern nur bisweilen bes zulassenden, weil er selbst niemals eine Sünde begebt, sondern bieselbe höchstens bisweilen zuläßt.
- 38. Die allgemeine Regel über die Zulassung ber Sinde aber ift Gott und bem Menschen gemeinsam und lautet, daß niemand eine fremde Sünde zulassen bürfe, wenn er nicht durch beren Berhinderung selbst eine schlechte That begehen würde. Aurzum, die Sünde zuzulassen, ift nie erlaubt, wenn man nicht dazu verhflichtet ist. Rüberes barüber s. weiter unten §. 66.
- 89. Gott hat baher unter ben Gegenständen seines Willens das Beste zum Endzweck, ferner das Gute zum, wenn auch untergeordneten, Zweck und die gleichgiltigen Dinge sowie das Uebel der Strase häusig zu Mitteln. Das Uebel der Schulb dagegen ist im göttlichen Willen nur als unumgängliche Bedingung einer in anderer hinsschiedt gebührenden Sache enthalten, in dem Sinne, in welchem Christus sache, es milse Aergernisse geben.
- 40. Bis hierher habe ich von ber Größe und der Gitte Gottes, und zwar von jeder dieser beiden Eigenschaften im besondern, das vorgetragen, was als Einleitung zu dieser Abhandlung betrachtet werden mag. Jeht nun werde ich zusammensassend von dem handeln, was beiden gehört. Das Gemeinsame der Größe und der Gitte ist hier also das, was nicht von der Gitte allein, sondern auch von der Größe d. h. der Weisheit nud der Macht hersommt: denn die Größe bewirft, daß die Gitte ihre Wirfung im Gesolge hat. Die Gitte aber bezieht sich entweder auf alle Geschöhe im allgemeinen oder auf die vernünstigen im besondern. Im erstern Kalle

begründet fie mit der Größe die Borfehung bei Erschaffung und Regierung der Welt, im letztern Falle die Gerechtigkeit bei der besondern Regierung der mit Bernunft beaabten Subkanzen.

- 41. Da bie Gitte Gottes, welche sich an ben Geschöpfen überhaupt zeigt, von ber Weisheit geleitet wird, so folgt, baß die göttliche Vorsehung sich in der ganzen Folge des Universums offenbart, und man muß sagen, Gott habe aus den unzähligen möglichen Ordnungen der Dinge die beste erwählt und das sei eben gerade die, welche wirklich besteht. Denn alles im Universum beschoet sich im Einklang mit einander, und der Allweise entscheide im Einklang mit einander, und also nur über das Ganze. Bezüglich der Theile, einzeln genommen, kann ein vorhergehender Wille vorhanden sein, bezüglich des Ganzen aber muß er als beschließender Wille aufgefaßt werden.
- 42. Deshalb ift, genau genommen, feine Ordnung in ben göttlichen Beschülisen ersorberlich, sondern man darf sagen, nur durch einen einzigen Beschulz Gottes sei die jetige Folge der Dinge zum Dasein gelangt, nachdem alles zu dieser Reihe Gehörige sorgfältig erwogen und mit den zu den andern Ordnungen gehörenden Dingen berglichen worden war.
- 43. Daher ist auch der Beschluß Gottes unwandelbar, weil alle Gründe, welche gegen denselben geltend gemacht werden können, schon in Erwägung gekommen sind. Daraus entspringt jedoch keine andere Nothwendigkeit als die Nothwendigkeit der bedingten Folge (necessitas consequentias) oder die sogenannte bedingte nämlich durch die vorausgesetzte Borhersicht und Borheranordnung bedingte Nothwendigkeit; eine unbedingte Nothwendigkeit der logischen Folge (necessitas consequentis) besteht dagegen nicht, weil auch eine andere Ordnung der Dinge sowohl in den Theilen wie im Ganzen möglich war und Gott, indem er die Auf-

einanberfolge ber Zufälligfeiten ermählte, boch beren Zufälliafeit nicht veranberte.

- 44. Auch sind die Anstrengungen und die Gebete zur Erlangung des Zukünstigen, das wir wünschen, nicht wegen der Gewißheit der Dinge überstiffs. Denn in der Borstellung Gottes von der gegenwärtigen Folge der Dinge als einer möglichen, welche Borstellung doch seinem Beschlusse vorherging, waren auch für den Fall der Erwählung dieser Folge unter allen Umständen diese in ihr zukünstigen Gebete und andern Ursachen der in ihr eingeschlossenen Wirkungen enthalten und haben, wie billig aur Erwählung dieser Folge und also auch zu dem in ihr enthaltenen Ereignisse beigetragen. Und das, was Gott jetzt zum Handeln oder zum Zulassen bestimmt, bestimmte ihn schon damals zur Beschließung bessen, was zu thun oder zu erlauben wäre.
- 45. Wie ich schon oben bemerkte, werben auch die Dinge durch das göttliche Borherwissen und Borhersehen nicht unbedingt oder was man auch thue und nicht thue, sondern durch ihre Ursachen und ihre Grinde bestimmt. Erklärt daher jemand die Gebete oder Fleiß und Arbeit siberstüssiss, so versällt er in das Sophisma, welches schon die Alten das saule nannten. Bgl. hierzu weiter unten §. 106. 107.
- 46. Die unenbliche Weisheit bes Allmächtigen aber hat in Berbinbung mit ber unermeßlichen Gite beffelben bewirkt, daß, alles wohl erwogen, nichts Befferes gemacht werben konnte, als was von Gott gemacht worden ist, und daß sogar alles vollkommen harmonisch ist und aufs schönke unter sich übereinstimmt: die formalen Ursachen oder Seelen mit den stofflichen Ursachen oder Körpern, die bewirkenden oder natürlichen Ursachen mit den moralischen oder Zwed-Ursachen, das Reich der Gnade mit dem Reiche der Natur.
  - 47. Go oft uns baber an ben Werten Gottes etwas

tadelnswerth erscheint, muß man schließen, baß es uns nicht hinlänglich bekannt ift, und baß der Weise, der es ersaßte, urtheilen würde, daß nicht einmal Bessers gewünscht werden könnte.

48. Darans folgt hinwieberum, bag es nichts Gludbereitenberes giebt, als einem fo guten Gotte zu bienen, und bag berselbe fogar über alles geliebt und ihm gang-

lich vertraut werben muß.

49. Der gewichtigste Grund für die Erwählung der beften Folge der Dinge — nämlich der jetzt bestehenden — war aber Christus Geár Jownos,\*) der als das zur höchsten Sinse gelangte Geschöpf in der vorzüglichsten Folge der Dinge enthalten sein mußte, gleichsam als das Haupt der erschaffenen Welt, dem endlich alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ift, in dem alle Böller gesegnet werden sollen, und durch den alle Geschöpfe von der Knecktschaft der Berderbnist zur Freiheit des Ruhmes der Kinder Gottes erlöst werden.

50. So viel von der Borsehung im allgemeinen. Weiter begründet die Gitte, auf die vernfinstigen Geschöpfe im besondern bezogen, in Verbindung mit der Weisheit die Gerechtigkeit, deren höchster Grad die Heiligkeit ist. Daher umfaßt die Gerechtigkeit in diesem weitern Sinne nicht blos das strenge Recht, sondern auch die Billigkeit und also auch die löbliche Barmherzigkeit.

51. Die allgemeine Gerechtigkeit nun kann eingetheilt werben in die Gerechtigkeit im engern Sinne und die heiligkeit. Die Gerechtigkeit im engern Sinne bezieht fich auf das physische Gute und Uebel, nämlich der vernünstigen Geschöpfe, die heiligkeit auf das moralische Gute und Uebel.

52. Die physischen Guter und Uebel finden fich sowohl in biefem Leben wie im guffinftigen. In biefem

<sup>\*)</sup> Der Gottmenic.

Leben beklagen viele im allgemeinen, daß die menschliche Natur so vielen Uebeln preisgegeben ift, ohne zu bedeuten, daß ein großer Theil dieser Uebel in der Schuld der Menschen seinen Ursprung hat, und daß wir in Wahrheit die uns gewährten göttlichen Wohlthaten nicht dankfar genug anerkennen und unsern Uebeln mehr Ausmerksamkeit schenken als unsern Gütern.

58. Andern missällt vor allem, daß die physischen Gitter und Uebel nicht nach den moralischen Gittern und Uebeln vertheilt find, ober daß es oft ben Guten schlecht

und ben Bofen aut ergebt.

54. Auf biese Beschwerben muß zweierlei geantwortet werben: einmal, was schon ber Apostel beibringt, daß nämlich die Bebrängnisse bieser Zeitlichkeit nicht mit dem zuklünftigen Ruhme zu vergleichen sind, der uns offenbart werden wird, und dann, was Christus schon in seinem schönen Gleichnisse and die Erde fällt, keine Frucht tragen würde, wenn es nicht gestorben wäre.

55. Daher werben bie Bebrängniffe nicht nur reichlich ausgeglichen werben, sonbern auch zur Erhöhung ber Glidfeligkeit beitragen, und find biese Uebel sowohl nitg-

lich, wie auch nöthig. Bgl. 8. 32.

56. Bezüglich bes zukunftigen Lebens ift bie Schwierigkeit weit größer, benn hier wendet man ein, daß auch bort die Gitter weit von den Uebeln überwogen werden, da nur wenige erwählt find. Origenes hat freilich die ewige Berdammnis überhaupt aufgehoben, einige von den Alten, darunter Prudentius, nahmen nur eine ewige Berdammnis weniger an, und andere, beren Ansicht auch Hieronymus bisweilen zuzuneigen scheint, meinten, daß schließlich jeder Christ errettet werden wilrde.

57. Wir haben jedoch nicht nöthig, zu biesen nicht zu billigenden Paradoxen unsere Zuflucht zu nehmen: die richtige Antwort ift vielmehr die, daß der ganze Umfang

bes himmlischen Reiches nicht nach unserer Kenntnis von bemselben beurtheilt werben darf. Denn der Auhm der Seligen im Anschauen der Gottheit kann so groß sein, daß die Uebel aller Berdammten nicht mit diesem Gute verglichen werden können. Auch anerkennt die Schrift eine unglaubliche Menge seliger Engel, und die große Mannigfaltigkeit der Geschöhfe offenbart uns die durch die neuen Erstudungen enthüllte Natur selbst, so daß wir schielkicher als St. Augustinus und andere Alte das leberwiegen des Guten über das lebel behaupten können.

- 58. Unfere Erbe ift nämlich nur ber Trabant einer einzigen Sonne, es giebt aber soviel Sonnen, wie Firfterne find, und es ift anzunehmen, baf jenfeits aller Kirfterne fich ein ungebeurer Raum befindet. Daber ftebt nichts ber Annahme im Wege, baf biefe Sonnen ober por allem ber Raum jenfeits ber Sonnen von gludlichen Beichöpfen bewohnt werben. Freilich tonnen auch, nach Art bes Barabiefes, gludliche Blaneten fein ober merben. 3m Saufe meines Baters find viele Bohnungen, faate Chriftus vom eigentlichen Simmel ber Seligen, ben einige Theologen bas Emboreum nennen und binter bie Sterne ober Sonnen verlegen, wenn auch nichts Gemiffes über bie Wohnung ber Seligen behauptet werben fann. Inamifchen barf jeboch als mabriceinlich angenommen werben. bak es auch in ber fichtbaren Welt viele Wohnungen für vernünftige Geschöpfe giebt, von benen einige glücklicher find als andere. 99)
- 59. Daher stützt sich ber von der Menge der Berbammten hergenommene Grund nur auf unsere Unwissenheit und wird die einzige Antwort beseitigt, die ich oben angedeutet habe: wäre uns alles besannt, so würde sich zeigen, daß nicht einmal etwas Besseres gewünscht werden kann, als Gott gemacht hat. Auch dauern die Strafen der Berdammten nur wegen der Kortdauer der

Bosbeit berfelben fort, womit ein berlihmter Theologe, Johann Rechtius, in einem logifch icharfen Buche itber ben Anstand ber Berbammten, biejenigen febr aut wiberlegt, welche beftreiten, baf bie Gunben eine Strafe im aufünftigen Leben verbienen, als ob bie Gott wesentliche

Gerechtigfeit jemals aufboren tonnte.

60. Am ftartften enblich find bie Schwierigfeiten in Rückficht ber Beiligfeit Gottes ober in Rudficht feiner Bolltommenbeit in Bezug auf bie moralifden Guter und Uebel anberer, ba bie Beiligkeit bewirkt, baf man fogar an anbern bie Tugend liebt und bas Lafter baft, und ba fie io viel als moglich von jedem verderblichen Einfluß und jeber Berubrung bes Uebels fernbalt. Und boch berrichen allenthalben Berbrechen im Reiche bes allmächtigen Gottes. Aber mas bier an Schwierigfeiten porbanben ift, wirb in biefem Leben mit Silfe bes gottlichen Lichts ebenfalls fo weit überwunden, daß die Frommen und die, welche Gott lieben, fic bamit Genfige thun tonnen, fo weit bies nothig ift.

61. Man wirft nämlich ein, bag Gott allgu viel jur Sunbe mitwirte und ber Menich nicht genug. wirke aber burch seinen bie Gunbe sowohl bervorbringenben wie aulaffenben Willen phyfifc und moralifc zu viel

jum moralifden Uebel mit.

Die moralische Mitwirfung, meint man, habe flatt, in fofern Gott, wenn er auch nicht burch Banbeln jur Sunbe beitragt, biefelbe boch wenigftens erlaubt ober

nicht verbinbert, obgleich er es vermag.

63. In Babrbeit aber wirte Gott ju gleicher Reit bhofiid und moralifd mit, weil er nicht nur bie Gunbigenben nicht binbert, fonbern biefelben burd Darleibung bon Rraften und Belegenheiten fogar gemiffermagen unterffitt: baber bie Stellen in ber beiligen Schrift, baf Gott bie Bofen verftode und anreige.

64. Daraus magt man nun ju folgern, baf Gott utweber auf beibe Arten ober boch ficher auf eine pon beiben ber Mitschuldige, ja sogar ber Urheber ber Sinbe fei und ftögt bamit bie göttliche Beiligkeit, Gerechtigkeit und Gitte um.

65. Andere ziehen es vor, die göttliche Allwissenkeit und Almacht, mit einem Worte: die Gröse Gottes, zu erschüttern, als wenn er entweder die Uebel nicht kenne und sich durchaus nicht darum kimmere, oder als ob er nicht im Stande sei, sich dem Strome der Uebel entgegenzustellen. Es war dies die Ansicht der Epikurker und der Manichker: etwas Achnliches, wenn auch in anderer, milberer Form, lehren die Socinianer, die sich freilich mit Recht in Acht nehmen, die göttliche heiligkeit in den Schmutz zu ziehen, aber mit Unrecht andere Bollommen-beiten Gottes vreisgeben.

66. Um querft in Bezug auf bie moralische Ditwirtung bes Rulaffens zu antworten, muß bas oben Angebeutete weiter ausgeführt werben: baf nämlich bie Bulaffung ber Gunbe ftatthaft - ober moralisch möglich - fei. wenn fie fic als Berpflichtung - ober moralisch nothwendig - erweift: namlich bann, wenn eine frembe Sunbe nicht ohne eigenes Mergernis verbinbert werben fann, b. b. ohne Berletung beffen, wozu man gegen anbere ober gegen fich felbst verpflichtet ift. Go barf 3. B. ein Solbat, namentlich in gefahrbrobenber Zeit, ben ihm anvertrauten Boften nicht verlaffen, um zwei Freunde, bie fich jum Zweitampf anschiden, bavon abzuhalten. Bal. phen &. 36. Das Berpflichtetfein zu etwas barf aber bei Sott nicht nach menschlicher Beise berftanben merben, fonbern Beonoevos,\*) weil es fonft feinen Bollfommenbeiten Abbruch thun würbe.

67. Ferner, wenn Gott bie beste Folge — in ber bie Silnbe mit enthalten ift — nicht erwählt hatte, so wilrbe er etwas Schlimmeres als alle Silnbe ber Geschöpfe ver-

<sup>\*)</sup> Bie es fich für Gott gegiemt.

schulbet haben, benn alsdann hätte er seine eigene Bollkommenheit und, was daraus solgt, auch die fremde Bollkommenheit geschmälert: die göttliche Bollkommenheit darf nämlich nicht von der vollkommensten Wahl abgehen, weil das weniger Gute die Natur des Bösen hat. Gott aber und alles würde vernichtet, wenn Gott an Machtlofigkeit litte oder in seinem Wissen irrte oder es ihm an Willen sellte. (\*\*\*)

- 68. Die phhsische Mitwirkung Gottes zur Einbe hat zur Folge gehabt, baß manche Gott zur Ursache und zum Urheber der Sinde gemacht haben. Dann würde also auch das Uebel der Schuld ein Gegenstand bes hervordringenden Willens bei Gott sein: womit die Epituräer und die Manichäer und am meisten verletzen. Aber auch hier ist Gott, indem er den Sinn erleuchtet, in der frommen und nach Wahrheit strebenden Seele sein eigener Rechtsertiger. Ich werde demach auseinanderssehen, in wie sern Gott sachlich ober zu dem, was Gutes am Bösen ist, nicht aber formal zur Sünde mitwirkt.
- 69. Es ift nämlich ju erwidern, bag nichts von rein positiver Bollfommenbeit und Realität an ben Geschöpfen und beren guten und bofen Handlungen ift, mas nicht von Gott bertommt. Die Unvolltommenbeit ber Sanblung aber besteht in ber Beraubung und entspringt ber uriprungliden Beidranttheit ber Beidopfe, bie fie icon im Ruftanbe ber reinen Möglichfeit - b. b. im Gebiete ber ewigen Bahrheiten ober in ben im göttlichen Berftanbe enthaltenen Borftellungen - ihrem Wefen nach an fich baben: benn was ohne Beschränftheit mare, murbe fein Beidobf, fonbern ein Gott fein. Beidrantt aber wirb bas Gefcopf genannt, weil feine Größe, feine Dacht, fein Wiffen und jebe feiner Bollfommenbeiten Schranten ober Grenzen bat. Die Grundlage bes Uebels ift bemnach eine nothwendige, bas Entfteben beffelben ift aber nichtsbeffoweniger ein aufälliges, b. b. es ift nothwendig, baf bie

Uebel möglich find, zufällig aber ift es, daß fie wirklich find; nicht zufällig jeboch geht das Uebel in Folge ber Harmonie ber Dinge von ber Möglichkeit zur Wirklichkeit über, weil es zu ber besten Folge ber Dinge paßt, von ber es einen Theil ausmacht.

70. Was ich aber nach Augustinus, nach Thomas, nach Lubinus und andern alten und neuern Autoren von der beraubenden Natur des Uebels behaupte, werde ich, da es vielen als unbegründet oder doch höchft dunkel ererscheint, derart auß der Natur der Dinge selbst durkelen, daß nichts zuverlässiger erscheinen wird, indem ich als Gleichnis etwas Sinnliches und Stoffliches zu hilfe nehme, das ebenfalls auf einer Beraubung beruht, und dem der berühmte Natursorscher Kepler den Namen natürliche Tränkeit der Körder beinkelbat.

71. Wenn nämlich — um ein leichtes Beispiel zu gebrauchen — ein Fluß Schiffe fortträgt, so theilt er benselben eine Schnelligkeit mit, die jedoch durch beren Trägsheit beschränkt wird, so daß sich die schweren — unter
sonst gleichen Umständen — langsamer bewegen. Auf
diese Weise kommt also die Schnelligkeit vom Flusse, die
Langsamkeit von der Last, das Positive von der Kraft des
Stoßenden, das Beraubende von der Trägheit des Ge-

ftogenen ber.

72. Ungefähr in berselben Beise muß man sagen, baß Gott ben Geschöpfen bie Bolltommenheit zutheile, bag biese aber burch bie Aufnahmefähigkeit berselben beschränkt werbe: auf biese Beise kommen bie Güter von ber göttlichen Kraft, bie liebel von ber Schwerfälligkeit ber Geschöbfe.

73. So wird ber Berftanb häufig aus Mangel an Achtsamseit irren und ber Bille häufig aus Mangel an Luft zum handeln gebrochen werden, so oft nämlich ber Geift, wenn er fich bis zu Gott ober bis zum höchsten Gute erheben soll, in Folge ber Trägheit bes Geschöpfes frodt.

74. Dis bierber in benen Antwort gegeben, welche meinen, das Gott zu viel zum Uebel mitwirke: jetzt werbe id benen Genüge thun, welche behaupten, der Mensch wirke nicht genug bazu mit ober sei nicht schuldig genug beim Sündigen und somt die Anklage auf Gott zurücklendern. Die Gegner suchen diese Behauptung theils aus der Gebrechlicheit der menichlichen Ratur, theils aus dem Mangel der göttlichen Guade zu beweisen, welche letzter zur Unterflühung unferer Natur nothwendig ist. Ichtere zur Unterflühung unferer Natur einmal die Berderbiteit und dann die Ueberdleihsel dom göttlichen Gbenbilde, die ihm aus dem Justande der Reinseit geblieben sind, ins Auge sassen.

75. hinsichtlich ber menschlichen Berberbtheit werbe ich ferner einmal ben Ursprung und sodun ihre Belchaffenheit betrachten. Der Ursprung liegt theils im Falle ber zuerst Gefallenen, theils in ber Fortpstanzung bes verberblichen Uebels. hinsichtlich bes Falles aber ift

Urface und Ratur zu untersuchen.

76. Die Urfache bes Falls, b. h. weshalb ber Meusch unter Borwiffen, Zulassung und Mitwirkung Gottes gefallen ift, barf nicht in einer bespotischen Macht Gottes gesucht werben, als ob die Gerechtigkeit ober Heiligkeit leine Eigenschaft Gottes ware, was in Wirklichkeit ber Fall sein wurde, wenn bei ihm keine Auchschaft auf

Recht und Billigfeit beftanbe.

77. Ebenso wenig barf bie Ursache bes Falls in einer Gleichgiltigkeit Gottes gegen bas Gute und bas Bose, bas Gerechte und bas Ungerechte gesucht werben, als ob er biese Dinge nach Billklir sestgefest hätte, benn ans bieser Borausseyung würbe folgen, daß beilebige von ihm mit gleichem Recht und gleichem Grunde, b. h. aus gar keinem Grunde, sestgefest werben konnte, was wiederum alles Lob ber Gerechtigkeit und sogar ber Weisheit zu nichte machen würde, da gott keine Auswahl bei seinen

Handlungen vornehmen ober keine Grundlage für bie Auswahl haben würbe.

- 78. Auch in keinen Gott angedichteten nicht heiligen und nicht liebenswerthen Willen barf die Ursache des Falls gesetht werden, als ob Gott, nichts anderes als den Auhm seiner Größe berücksichtigend und der Gitte bar, aus grausamer Barmherzigkeit Unglückliche gemacht hätte, damit Geschöpfe vorhanden wären, deren er sich erdarmen könnte, und als ob er aus verkehrter Gerechtigkeit Günder haben möchte, damit Geschöpfe da wären, die er strasen könnte. Denn alles dies ist tyrannisch und weit entfernt vom wahren Auhme und der wahren Bollsommenheit, mit der nicht nur die Größe, sondern auch die Güte Gottes geschmischt sein soll.
- 79. Die wahre Burzel bes Sündenfalls ift vielmehr die ursprüngliche Unvollkommenheit oder Gebrechlichkeit der Geschöhfe, welche zur Folge hatte, daß, wie oden bemerkt, die Sünde in der besten möglichen Folge der Dinge mit enthalten war. Daher kam es, daß der Fall des Menschen mit Recht ohne Widerstreben der göttlichen Tugend und Weisheit gestattet wurde, ja sogar ohne Berletzung dieser Bollkommenbeiten nicht verbindert werden konnte.
- 80. Die Ratur bes Sünbenfalls ift nicht mit Baple in der Weise aufzusassen, als wenn Gott den Adam zur Strase für seine Sünde sammt seiner Nachkommenschaft zum ferneren Sündigen verdammt und ihm zweck Aussschrung dieses Urtheils die Sundhaftigkeit eines flögt hätte; vielmehr ift diese Sündhaftigkeit aus der Krast der erften Sünde selbst gleichsam in Folge eines physischen Jusammenhangs erfolgt, wie z. B. aus der Trunkenheit viele andere Sünden entspringen.
- 81. hieran ichlieft fich bie Fortpflanzung bes verberblichen Uebels, bas ans bem Fall ber erften Menichen entsprungen ift und in bie Seelen ber Radtommen fibergeht. Diese Fortpflanzung icheint nicht an-

gemeffener erflart werben zu fonnen, als burch bie Annahme, bie Seelen ber nachtommen feien icon in Abam anaeftedt worben. Bebufs beffern Berftanbniffes biefer Annahme muß man wiffen, wie aus ben Beobachtungen und Lebren ber Reuern erhellt, baf bie Bilbung ber Thiere und Bflangen nicht aus einer verworrenen Daffe. fonbern aus einem icon etwas vorgebilbeten, im Samen verborgenen und läugft befeelten Rorber bervorgebt. aus folgt, baf vermoge bes erften abttlichen Segens gewiffe organische Anfange alles Lebenbigen - und zwar hinsichtlich ber Thiere bie Form unvolltommener Thiere - und gemiffermagen bie Seelen felbft icon langft in bem Auerstaebilbeten (protoplastus) jeber Gattung beftanben haben und fich mit ber Zeit alle baraus entwickeln. Begliglich ber Seelen und bes Befeelten in bem für bie menichlichen Rorber bestimmten Samen aber muß angenommen werben, baf berfelbe mit ben übrigen Samenthierchen, bie nicht biefe Bestimmung haben, fo lange innerhalb ber Stufe ber rein empfinbenben Natur gufammen bestanben bat, bis er burch bie lette Empfangnis von ben übrigen getrennt ward und zugleich ber organische Rorper gur menichlichen Gestalt eingerichtet und bie Seele beffelben jur Stufe ber Bernünftigfeit - ich beftimme nicht, ob burch eine gewöhnliche ober burch eine auffergewöhnliche Einwirfung Gottes - erhoben murbe.

82. Darans erhellt auch, daß allerdings ein Borherbestehen der Bernünstigkeit nicht angenommen werden kann, daß man aber bessenungeachtet der Ansicht sein darf, in dem Borherbestehenen sei von Gott schon vorherbestimmt und vorbereitet worden, daß darans einst nicht allein ein menschlicher Organismus, sondern auch sogar die Bernünstigkeit hervorgehe, indem so zu sagen die beutliche Darstellung der Aussikrung vorhergeht. Gleichzeitig ist auch die durch den Fall Adams herbeigeführte Berderbijeit der Seele, wenn diese auch noch keine menschliche war, unter späterm Hinzutritt bes Grabes ber Bernünftigkeit bann in die Kraft einer ursprünglichen Sündhaftigkeit libergegangen. Uebrigens geht aus den neusten Entbedungen hervor, daß das Belebende und die Seele vom Bater allein herkommt, während von der Mutter bei dem Empfängnis nur die Einkleidung — die Form des Eichens, wie man annimmt — und das zur Bollkommenheit des neuen organischen Körpers ersorberliche Wachsthum gezgeben wird. <sup>201</sup>

83. Auf biefe Weise verschwinden einestheils bie philosophischen Schwierigkeiten bezüglich des Ursprungs der Formen und der Seelen, sowie bezüglich der Unförperlickleit der Seele und daher auch bezüglich der Untheilbarkeit berselben, welche zur Folge hat, daß keine Seele aus einer andern entfteben kann.

84. Anberntheils verschwinden auch die theologischen Bebenken betreffs der Berderbnis der Seelen, so daß nicht gesagt werden kann, eine reine, vernünstige, entweder schon vorherbestehende oder neu erschaffene Seele werde von Gott einer verberbten Stoffmasse eingestügt, so daß sie selbst verderben muß.

85. Es besteht atso eine gewisse Fortpstanzung burch Absentung (tradux), die jedoch etwas verständlicher ift als jene, welche Augustinus und andere ausgezeichnete Männer aufgestellt haben, nämlich nicht eine Fortpstanzung der Seele aus der Seele — die, wie aus Prudentius erheltig auch von den Alten verworsen ward und nicht der Natur der Dinge entspricht — sondern eine Fortpstanzung des Beseelten aus dem Beseelten.

86. So viel von der Ursache, nun aber jur Ratur und Beschaffenheit unserer Berderbtheit. Dieselbe besteht aus der Erb-Sünde und der abgeleiteten Sünde. Die Erb-Sünde hat die Macht, daß sie die Menschen im Naturlichen schwach und im Geistigen vor der Wiedergeburt ju Todten macht, beren Berstand auf bas Sinnliche, beren Wille auf bas Fleischliche gerichtet ift, so baß wir von Natur Kinder bes Zornes sind.

- 87. Inbessen barf man Baple und andern Gegnern, welche die göttliche Milbe bestreiten oder wenigstens durch einige ihrer Einwürse verdunkeln, nicht zugestehen, daß die, welche nur der Erbsünde unterworfen sind und noch vor hinlänglichem Gebrauche ihrer Bernunft ohne thatsächliche Sinde sterben wie z. B. die Kinder, welche dor der Tause und außerhalb der Kriche sterben nothwendigerweise den ewigen Flammen auheimfallen: es ift jedenfalls besser, dies der Gitte des Schöberes anbeimaugeben.
- 88. Auch lobe ich in biefer hinsicht bie Mäßigung Johann Hilfemanns, Johann Abam Ofianbers und einiger anderer ausgezeichneten Theologen bes Augsburger Bekenntniffes, bie zu biefer Ansicht neigten.
- 89. Ueberhaupt find die Reste des göttlichen Ebenbildes noch nicht völlig vernichtet, wie ich sogleich zeigen werde, sondern können durch die zuvorkommende Gnade Gottes wieder erneuert werden, doch so, daß die Bekehrung durch die Gnade allein bewirkt wird.
- 90. In der That hat auch die Erbsünde der Masse bes Menschengeschlechts nicht völlig die Sitte Sottes abwendig gemacht. Denn nichtsbestoweniger hat Gott die Welt, ungeachtet sie im Argen liegt, so sehr geliebt, daß er für die Menschen seinen eingeborenen Sohn gab.
- 91. Die abgeleitete Sünde ift zweisacher Art, nämlich thätlich und gewohnheitsmäßig. Auf diesen beiden Arten beruht die Praxis der Verderbtheit, so daß sie nämlich in ihren Graden und Modisicationen verschieden ist und auf verschiedene Weise in Thaten hervorbricht.
- 92. Und zwar besteht bie thatliche theils in nur innern handlungen, theils in Wahlen, die aus äußern und innern handlungen zusammengesetzt find, und ist theils eine Sinde ber That, theils eine Sinde ber Unterlassung,

fowie theils ftrafbar aus ber natlirlichen Schwachheit, theils boshaft aus ber Berkehrtheit ber Seele.

- 93. Die gewohnheitsmäßige Sünde entspringt häufig wiederkehrenden ober boch wenigstens schwerwiegenben schlechten Handlungen und zwar in Folge der Menge oder Stärke der Eindrilde. Und auf diese Weise fügt die gewohnheitsmäßige Bosheit der ursprünglichen Berderbtheit noch einige Berkehrtheit hinzu.
- 94. Wenn biese Knechtschaft ber Stinde sich aber auch fiber bas ganze Leben ber Richt-Wiedergeborenen erstreckt, so barf sie boch nicht so weit ausgedehnt werden, als ob keine Handlung ber Nicht-Wiedergeborenen wahrhaft tugenbhaft ober auch nur unschuldig sei, sondern alle sormell stundbaft wären.
- 95. Denn auch die Nicht-Biebergeborenen tönnen in bürgerlicher hinsicht auf Antrieb ber rechten Bernunft und sogar aus Rücksicht auf Gott bisweilen aus Liebe zur Tugend und zum öffentlichen Wohle handeln, ohne jebe Beimischung einer schlechten Absicht bes Ehrgeizes, bes personlichen Interesses ober ber fleischlichen Begierbe.
- 96. Inbessen geben ihre Handlungen boch immer aus einer angestedten Wurzel hervor und enthalten immer wenn auch bisweilen nur gewohnheitsmäßig eine Beimischung von etwas Bösem.
- 97. Uebrigens macht diese Berberbtheit und menschliche Berbrethteit, wie groß sie auch sei, den Menschen beswegen doch nicht entschuldbar und von Schuld frei, als ob er nicht hinlänglich aus eigenem Antriebe und mit Freiheit handle: denn es sind Reste des göttlichen Ebenbildes zurückgeblieben, welche zur Folge haben, daß die Gerechtigkeit Gottes bei der Bestrafung der Sünder unversehrt bleibt.
- 98. Diese Refte bes göttlichen Ebenbilbes bestehen theils in bem eingeborenen Lichte bes Berfiandes, theils in ber mitgeborenen Freiheit bes Willens. Beibes ift zur

tugenbhaften wie jut lafterhaften Sanblung nothwendig, b. h. wir müffen wiffen nub wollen, was wir thun, und müffen auch von ber Sünde, welche wir begeben, abstehen tonnen, wenn wir nur ben hinreichenden Eifer auwenden.

99. Das eingeborene Licht besteht theils in einfachen Borstellungen, theils in ben barans entspringenden jusammengeseten Kenntnissen. Daher kommt es, daß Gott und Gottes ewiges Geset in unsere Herzen eingeschrieben sind, wenn sie auch häusig durch die Nachlässigteit der Menschen und die sunlichen Affecte in den hintergrund gedrängt werden.

100. Bewiesen aber wird dies licht einigen neuern Schriftftellern gegenliber theils aus ber heiligen Schrift, welche bezengt, daß das Geseth Gottes in unsere Herzen eingeschrieben sei, theils aus der Bernunft, da die nothwendigen Wahrheiten nur aus den dem Geiste augeborenen Principien und nicht aus der Herleitung von den Seinnen bewiesen werden können. Denn die Herleitung aus dem Einzelnen sicht nie zu einer allgemeinen Rothwendigteit.

101. Auch die Freiheit bleibt bei aller Berberbtheit bes Menschen unversehrt, so daß ber Mensch, wenn er auch ganz unzweiselhaft sündigen will, bennoch jenen Act bes Sündigens, ben er begeht, niemals mit Nothwendigfeit begeht.

102. Die Freihelt ist sowohl ber Nothwendigkeit wie bes Zwangs ledig. Die Nothwendigkeit wird nämlich weber durch die Zuklinstigkeit (futuritio) der Wahrheiten, noch durch das Borherwissen und die Borheranordnung Gottes, noch durch die Borhereinrichtung der Dinge herbeigeführt.

103. Richt burch bie Zukunftigkeit: benn ungeachtet bie Wahrheit ber zukunftigen Zufälligkeiten bestimmt
ift, barf boch bie gegenständliche Gewisheit ober untrigliche Bestimmung ber Wahrheit, welche jenen Zufälligkeiten

innewohnt, burchaus nicht mit ber Nothwendigkeit verwechselt werben.

104. Ebenso wenig legt bas Borherwissen ober bie Borheranorbnung Gottes eine Noth-wendigkeit auf, wenngleich sie selbst auch untrüglich ift. Denn Gott sah die Dinge in der ibealen Reihe der Mög-lichkeiten so, wie sie zuklinftig beschaffen waren, und erblickte darunter den Menschen als ein freiwillig slündigendes Geschöpf; dadurch aber, daß er das Dasein dieser Reihe beschloß, hat er die Natur der Dinge durchaus nicht verändert oder das, was zufällig war, nothwendig gemacht.

105. Auch fogar bie Borbereinrichtung ber Dinge ober die Reibe ber Urfachen beeintrachtigt bie Freibeit nicht. Denn wenn auch niemals etwas geschiebt, wofür nicht ber Grund angegeben werben tounte und nie eine nach beiben Seiten bin gleich große Gleichgiltigfeit besteht - wobei namlich alles in einer freien Substanz und auferhalb berfelben Befindliche fich nach ben beiben entgegengesetten Seiten völlig gleich verhalten mufite - fonbern vielmehr in ber banbelnben Urfache und in ben mitwirkenben immer einige Borbereitungen vorbanden find, die von einigen Borberbestimmungen genannt werben, fo muß boch augegeben werben, bag biefe Bestimmungen bes Willens nur antreibenbe, nicht aber zwingenbe find, fo baf immer einige Gleichgiltigfeit ober Aufalligfeit besteben bleibt. Auch ift bie Gemuthsbewegung ober bie Begierbe bei uns nie fo groß, baf bie Sandlung mit Rothwendigkeit ans berfelben folgt: benn fo lange ber Menfch feines Beiftes machtig ift, tann er, wenn er auch aufs beftigfte vom Born, bom Durfte ober einer abuliden Urfache angetrieben wirb. bennoch immer einen Grund jur Semmung bes brangenben Berlangens ausfindig machen, und zuweilen geniigt bazu icon ber bloge Bebante, bag man feine Freiheit und feine Macht über bie Affecte befunden wolle. 109)

106. Daber ift bie Borberbestimmung ober bie Borbereinrichtung burch bie Urfachen, wie ich fie genannt babe, fo weit bavon entfernt, eine ber Aufalligfeit, ber Freiheit ober ber Sittlichteit miberftreitenbe Rothwenbigfeit au begrunden, bak fich vielmehr gerabe barin bas Mobamebanifde Berbangnis vom driftlichen, bas Biberfinnige vom Bernfinftigen unterscheibet, weil bie Tirfen nämlich fich nicht um bie Urfachen filmmern, bie Chriften aber und alle Berftanbigen bie Wirfung aus ber Urfache ableiten.

107. Die Türken meinen nämlich, wie man faat obgleich ich nicht alle für so unverftändig halte - bag man ber Best und aubern Uebeln gang vergeblich auszuweichen ftrebe, und bas unter bem Borwande, weil bas Ruffinftige ober Beidloffene eintreten werbe, mas man auch thue ober nicht thue. Das ift jeboch falich, ba bie Bernunft lebrt, baf ber, welcher unzweifelhaft an ber Beft sterben wirb, auch gang gewiß bie Urfachen ber Beft nicht vermeiben wirb. Denn ber Tob will feine Urfache baben, wie bas beutsche Sprichwort richtig fagt, und basfelbe gilt auch für alle anbern Ereiquiffe. Bal. pb. 8. 45.

108. Auch ein 3mang ift bei ben freiwilligen Sanblungen nicht vorhanden, benn wenn auch die Borftellungen ber Aufenbinge febr viel über unfern Geift vermögen, fo geschieht bie Willensbandlung boch aus freiem Antriebe. fo baf bie Quelle berfelben im Sanbelnben felbft liegt. Deutlicher, als es bisber geschehen, wird bies burch bie bon Anfang an bon Gott borberbestimmte Sarmonie amifden Rorper und Seele bargelegt.

109. Bis bierber ift von ber Comachbeit ber menfchlichen Natur gehandelt worben, jetzt nun wird von ber Bilfe ber gottlichen Gnabe ju fprecen fein, beren Ungulanglichkeit bie Gegner geltenb machen, bie auf biefe Weise wieder die Schuld vom Menfchen auf Gott malgen. Die Guabe aber gerfallt in zwei Arten: bie eine ift qureichend für ben Wollenben, die andere hilft, daß wir wollen.

110. Die für ben Wollenben zureichende Gnabe wird anerkanntermaßen niemand versagt. Dem, ber alles thut, was an ihm liegt, wird die Gnade nicht fehlen, ift ein alter Ausspruch, und Gott verläßt nur ben, ber ihn verläßt, wie nach ben ältern Kirchendätern selbst Augustinus bemerkte. Diese zureichende Gnade ist theils eine ordnungsmäßige durch das Wort und die Sacramente, theils eine außerordentliche, die Gott anheimgestellt werden muß, wie

3. B. bie, welche gegen Baulus geübt marb.

111. Denn wenn auch viele Bolter bie Beilelebre Chriffi niemals empfangen haben und nicht anzunehmen ift, baf bie Brebigt berfelben bei allen, benen fie nicht geworden, vergeblich gewesen fein würde, ba Chriftus felbft von Sobom bas Gegentheil behauptet hat, fo ift beswegen boch nicht nothwendig, bag jemand ohne Chriftus gerettet ober verbammt werbe, wenn er auch alles geleiftet batte, was er von Natur vermag. Denn nicht alle Wege Gottes find uns befannt, und wir wiffen nicht, ob nicht 2. B. ben Sterbenben etwas auf auferorbentliche Beife gewährt wirb. Denn es ift auch nach bem Beifpiele bes Cornelius für gewiß zu balten, baf, wenn man annimmt, biejenigen gebrauchten bas Licht aut, welche es empfangen baben, bies Licht auch benen gegeben werben merbe, welche beffelben beburfen und es noch nicht empfangen baben. und follte es ihnen auch erft in ihrer Tobesftunde gewährt merbett.

112. Denn wie 3. B. die Theologen des Augsburger Bekenntnisses bei den getauften Kindern der Gläubigen einigen Glauben annehmen, wenn sich auch keine Spuren bavon zeigen, so hindert auch nichts, daß Gott nicht ben oben Bezeichneten, wenngleich sie bis dahin keine Christen gewesen, boch noch in ihrer Todesstunde einiges nothwendiges Licht, das ihnen vorher ihr ganzes Leben

hindurch gefehlt hatte, auf außerorbentlichem Wege zu-kommen laffe.

113. Daher milffen auch of εξω,\*) benen bie äußere Prebigt allein versagt ift, ber Barmherzigkeit und Gerechtigkeit bes Schöhfers anheimgegeben werben, wenn wir auch nicht wissen, welchen und auf welchem Wege Gott biesen etwa bilft.

114. Da aber zum wenigsten gewiß ift, baß die Gnabe bes Wollens selbst und vorzüglich die, welche mit einem glücklichen Ausgang gekrönt wird, nicht allen zu Theil wird, so folgern die Gegner der Wahrheit schon daraus einen Menschenhaß oder doch wenigstens eine Nachlässigseiteit bei Gott, weil er nicht des Elends der Menschen warte und nicht alle rette, obgleich er es könne, oder doch wenigsfens nicht die auswähle, welche es verdienen.

115. In der That könnte, wenn Gott den größten Theil der Menschen nur deshalb geschaffen hätte, um sich durch beren ewige Bosheit und ewiges Elend den Ruhm der Gerechtigkeit zu verschaffen, weder Güte, noch Weisbeit, noch selbst wahre Gerechtigkeit an ihm gelobt werden.

116. Man erwidert auch vergebens, daß wir ihm gegenüber nicht mehr seien, als uns gegenüber die Wirmer sind: denn diese Entschuldigung würde seine Härten nicht mindern, sondern erhöhen, alle Menschenliebe wilrde ausgehoben sein, wenn Gott keine größere Sorge für die Menschen trüge, als wir für die Wirmer, für die wir weder sorgen können noch wollen. Der Borsehung Gottes aber ist nichts wegen seiner Neinheit unbekannt, und nichts verwirrt dieselbe durch seine Menge: er ernährt die Sperlinge und liebt die Menschen, jenen verschafft er Speise, und diesen bereitet er die Glückseit, so weit dies von ihm abhängt.

117. Wenn baber jemand weiter ginge und behauptete,

<sup>\*)</sup> Die Mußenftebenben.

Sottes Macht sei so unumschränkt und seine Regierung so von jeder Regel frei, daß er sogar einen Unschuldigen und zwar mit Recht verdammen könne, so wäre nicht mehr zu erkennen, was iberhaupt bei Gott Gerechtigkeit sein und was einen solchen Lenker der Welt, dem mit Recht Menschaß und Thrannei vorzuwersen wäre, von einem mächtigen bösen Princip der Dinge unterscheiden würde.

- 118. Denn es wäre klar, daß dieser Gott wohl wegen seiner Größe gestürchtet, nicht aber wegen seiner Gitte geliebt werden müßte. Es steht unzweiselhaft sest, daß therannische Handlungen nicht Liebe, sondern Haß erregen, so groß auch die Macht des Handelnden sein mag, und sogar um so mehr Haß, je größer dieselbe ist, wenn auch die Aenßerungen dieses Hasses Furcht unterdrückt werden.
- 119. Auch würben bie einen solchen herru verehrenben Menschen in Nachahmung besselben von der Nächstenliebe zur harte und Grausankeit übergehen. Daher hat man unter dem schlechten Borwande, bei Gott bestehe ein unbedingtes Recht, demselben solche Handlungen zugeschrieben, daß man zu dem Geständnis gezwungen war, wenn ein Mensch so handelte, würde er sehr schlecht hanbeln: und so ist auch einigen der Ausspruch entschlicht, was bei andern schlecht sein würde, sei es bei Gott nicht, weil es sür ihn kein bestimmtes Gesetz gebe.
- 120. Aber die Bernunft, die Frömmigkeit und Gott selbst gebieten uns, ganz anderes von ihm zu glauben. Die in ihm mit der höchsten Güte verbundene höchste Weishelt bewirkt, daß er die Geses der Gerechtigkeit, der Billigkeit und der Tugend im reichsten Maße besolgt, daß er sitt alle und namentlich sitt die vernünftigen Geschöpse forgt, die er nach seinem Ebenbilde geschaffen hat, und daß er so viel Glüd und Tugend hervordringt, wie das beste Muster eines Universums kassen kann, und nur so

viel Lafter und Elend zuläßt, wie in ber beften Folge ber

Dinge jugelaffen werben mußte.

121. Und wenngleich wir vor dem unendlichen Gotte selbst als ein Nichts erscheinen, so ist es eben das Borrecht seiner unendlichen Beisheit, daß er volltommen für das unendlich Kleinere sorgen kann, das, wenn es auch in keinem angebbaren Berhältnis zu ihm steht, dennoch unter sich ein Berhältnis beobachtet und die Ordnung sordert, die Gott ihm gegeben hat.

122. Die Geometer ahmen gewiffermaßen in biefer Sinficht Gott nach, indem fie durch die neue Analysis des unendlich Rleinen aus der Unendlichleit des Rleinen und der Bergleichung des Nicht-Angebbaren unter sich Größeres und Nüglicheres, als man glauben sollte, für die angeb-

baren Größen ableiten.

123. Nachdem ich jenen gehölsigen Menschenhaß wiberlegt habe, vertheibige ich bemnach mit Recht die höchste Menschenliebe bei Gott, ber ernstlich gewollt hat, daß alle zur Erlenntnis ber Wahrheit gelangen, daß alle von ber Sinde zur Tugend bekehrt und alle errettet werden, und der diesen Willen durch vielsache Unterstützungen der Gnade bekundet hat. Wenn aber die Thaten hier nicht immer die sind, welche er gewollt hat, so muß dies der widerstrebenden Bosheit der Menschen zur Last gelegt werden.

124. Aber, sagt man, seine höchste Macht konnte biese Bosheit ilberwinden. Mag sein, ift meine Antwort, boch wurde er burch keine Berpflichtung bagu genöthigt, und

anbererfeite ließ bie Bernunft es nicht gu.

125. Da wird man nun einwenden, daß eine so große Gitte, wie wir sie Gott mit Recht beimessen, iber bas hinausgegangen sein würde, was er zu gewähren verpflichtet war, ja, daß ber beste Gott zur Gewährung bes Besten verpflichtet sei, wenigstens nach ber Gitte seiner eigenen Ratur.

126. Sier muß endlich mit Baulus auf ben Reichthum ber bochften Weisbeit jurudgegangen werben, bie burch= aus nicht gestattete, baf Gott ber Orbnung ber Dinge und ben Naturen ohne Gefet und Regel Zwang anthat, baß bie allgemeine Barmonie geftort, und baß eine andere als bie beste Kolge ber Dinge gewählt murbe. In biefer Rolge mar aber enthalten, baf alle ber Freiheit und baber auch einige ihrer Schlechtigfeit anbeimgegeben murben, mas ich besonders barans ichliefe, baf es thatfachlich geschehen ift. Bal. unten §. 142.

127. Inamischen erbellt bie allumfaffenbe Menschenliebe Gottes ober fein Wille, alle ju erretten, icon aus ben Unterftützungen, bie allen, fogar ben Berworfenen, aur Gentige und febr baufig fogar im Ueberfluß ju Theil geworben find, wenn auch bie Gnabe nicht bei allen obfieat.

128. Uebrigens febe ich nicht ein, warum bie Gnabe ba, wo fie ihre volle Wirfung erlangt, biefe Wirfung immer vermöge ibrer Natur erlangen ober an fich wirtfam fein follte, ba es mobl gefcheben tann, bag baffelbe Mak von Onabe bei bem einen bes Wiberftanbes ober ber Umftanbe wegen bie Wirfung nicht erlangt, bie fie bei einem andern erzielt. Und ebenfo wenig febe ich ein, wie man aus ber Bernunft ober ber Offenbarung beweifen fann, baf bie Gnabe immer fo weit Siegerin fei, baf fie jeben Wiberftand und jebe Ungunft ber Umftanbe überminbe. Es geziemt bem Weifen nicht, überflüffige Rrafte aufzubieten.

Jeboch bestreite ich nicht, bag es juweilen 129. portommt, bag Gott fich gegen bie größten Sinberniffe und ben bartnäckiaften Wiberftanb jener triumphirenben Onabe bebient. bamit nie an jemand verzweifelt ju werben braucht, wenn auch baraus feine Regel abgeleitet werben barf.

130. Beit ichwerer ift ber Irrthum berer, welche bie

Gnade, den Glauben, die Rechtfertigung und die Wiedergeburt nur den Erwählten beimessen, als ob — der Ersahrung entgegen — die neóoxacooc\*) sämmtlich Heuchler wären und weder von der Tause, noch vom Abendmahl, noch überhaupt vom Worte und den Sacramenten geistige Hilfe empfangen könnten, oder als wenn kein Erwählter oder einmal wirklich Gerechtfertigter wieder in das Berbrechen oder die Sünde zurückfallen könnte, oder auch, wie andere meinen, als ob der Erwählten mitten in seinen Berbrechen die Inade der Wiedergeburt nicht verlöre. Diese psiegen von dem Gläubigen die sesserzugung eines beharrlichen Glaubens zu sorden, da sie entweder läugnen, das den Berworsenen der Glaube anbesohlen werde, oder annehmen, es werde denselben der Glaube an das Kalsche geboten.

131. Aber biese allzustrenge Lehre, die völlig willkürlich angenommen wird, sich auf keinen Grund stützt und gänzlich von den Ausspriichen der alten Kirche und sogar der Lehre des heiligen Augustinus abweicht, kann die Praxis beeinstussen und theils sowohl bei dem Gottlosen die verwegene Ueberzeugung seines kunftigen Hilst sie bem Frommen ängstlichen Zweisel über seine gegenwärtige Aufnahme in die Gnade erweden, und zwar bei beiden nicht ohne die Gesahr, übergroße Sicherheit oder Berzweislung zu erzeugen. Daher möchte ich, nächst dem Despotismus, am meisten diese Art von Particularis-

mus wiberrathen.

182. Glidlicherweise milbern jedoch die meisten die Strenge einer so großen und so paradoren Reuerung, und auch die übrigen Bertheidiger bieser bedenklichen Lehre bleiben bei ber nachten Theorie und geben nicht den verstehrten Folgerungen aus berselben für die Praxis Raum, in so sern die Frommen unter ihnen, wie es nach der

<sup>\*)</sup> Borber : Blaubenben.

bessern Lehre recht und billig ift, burch kindliche Furcht und volles Bertrauen auf Gottes Liebe thres Seils

pflegen.

133. Bir bürfen bes Glaubens, ber Gnabe und ber gegenwärtigen Rechtfertigung sicher sein, so weit wir uns bessen gute hemußt stud, was jett in uns geschieht. Wir haben gute Hoffnung auf unsere künftige Beharrlichkeit, tragen aber nur mäßig Sorge basur, weshalb ber Apostel mahnt, wer stehe, solle zusehen, baß er nicht falle. Aber wir bürsen wegen ber Ueberzeugung, baß wir erwählt seien, nicht im Eiser ber Frömmigkeit nachlassen und nicht auf bie künftige Reue bauen.

184. Dies wird bem Gott zur Laft gelegten Menschenhaß gegenüber genilgen. Jeht ift zu zeigen, daß Gott auch kein Ansehen ber Person, b. h. als ob seine Bahl bes Grundes entbehrte, mit irgend welchem Rechte zum Borwurf gemacht werden kann. Die Grundlage der Erwählung ift Chriftus, wenn aber einige Christi weniger theilhaftig sind, so ift beren eigene beharrliche Bosheit die

Urfache, bie Gott mit Diffbilligung vorausfab.

135. Allein hier kehrt die Frage wieder, warum den Berschiedenen verschiedene theils innere, theils wenigstens äußere hilfen gewährt werden, die bei dem einen die Bosheit bestegen, bei dem andern aber selbst bestegt werden? Dier sind die Ansichten abweichend von einander. Denn einige meinen, Gott habe den Bösen weniger oder doch den weniger Widerstrebenden mehr geholfen; andere nehmen an, die gleiche hilfe sei behen letztern wirksamer gewesen, und wieder andere bestreiten endlich, daß der Mensch sich vor Gott in irgend einer Weise durch den Borzug einer bessent schlechten Natur unterscheide.

136. Freilich steht unzweifelhaft feft, bag bei bem Beisen unter ben Grinben für seine Bahl auch bie Rid-ficht auf bie Beschaffenbeit bes Gegenstanbes in Betracht

fommt. Allein bennoch bilbet bie Borzüglichkeit bes Gegenstanbes, an sich genommen, nicht immer ben Grund ber Bahl, sonbern häusig wird mehr bie Angemessenheit bes Gegenstanbes zu einem bestimmten Zwede unter einer bestimmten Boraussetzung in Betracht gezogen.

137. So taun es vortommen, daß zu einem Bau ober einem Schmude nicht ber fcbufte ober ber toftbarfte Stein gewählt wirb, sondern ber, welcher am beften bie Lude ausfult.

138. Am sichersten ist es jedoch, wenn man annimmt, alle Menschen seien, da sie geistig todt sind, gleichmäßig und nicht blos ähnlich schlecht. Sie mögen sich demnach in ihren bösen Neigungen unterscheiden, und so mag es tommen, daß diejenigen vorgezogen werden, welche durch die Folge der Dinge in günstigere Umstände versetzt werden, in denen sie — schließlich wenigstens — weniger Gelegenheit zur Auslibung der ihnen eigenthümlichen Bosheit und mehr Gelegenheit zur Erlangung der Gnade sinden.

139. Daher erkennen benn auch unsere Theologen im Ausschluß an die Ersahrung einen bebeutenden Unterschied wenigstens bezüglich der äußern hilfen zum heile, wenn auch die innere Gnade gleich sein sollte, unter den Menschen an, bezüglich der Anordnung der uns beeinsussischen außern Umflände aber gehen sie auf das  $Bá\mathcal{Pos}^*$ ) des heiligen Paulus zurück, da die Menschen häusig durch das ihnen durch die Geburt zugefallene Loos, durch die Erziehung, den Umgang, die Lebensweise und durch zusällige Umstände verborben oder gebessert werden.

140. Daher tommt es, bag uns außer Chriftum und ber vorhergesehenen äußersten Beharrlichteit ber heilbringenben Umftänbe, vermöge berer man ihm anbangt, teine

<sup>\*1</sup> Die Tiefe.

Grundlage für die Erwählung ober für die Berleihung des Glanbens befannt ift, und daß feine Regel dariiber aufgeftellt werden fann, beren Anwendbarkeit von uns anerkannt werden müßte, und durch welche die Menichen sich selbst schmeicheln ober sich über andere erheben könnten.

- 141. Denn bisweilen bestegt Gott die ungewöhnliche Berkehrtheit und die höchste Hartnäckgleit eines Widerstehenden, damit niemand an seiner Barmherzigkeit verzweiste, wie Baulus von sich selbst andeutet; und disweisten sausen die welche lange gut waren, mitten in ihrem Lause, damit niemand zu großes Bertrauen in sich selbst setz. Meistens genießen jedoch die, deren widerstrebende Berkehrtheit geringer und deren Eiser für das Gute und Babre größer ist, einen größern Bortheil von der Anabe Gottes, damit niemand meine, es sei für das heil von keiner Wichtigkeit, wie der Mensch sich verhalte. Bgl. s. 112.
- 142. Aber bas Bados selbst in bem Schatze ber göttlichen Beisheit ober in bem tiefsinnigen Gotte und —
  was auf basselbe hinaustommt in ber allgemeinen Harmonie ber Dinge ist uns verborgen. Nur dieses hat bewirkt, daß gerade biese Folge des Universums mit den Ereignissen, welche wir bewundern, und den Urtheilen, welche wir verehren, von Gott für die beste und allen andern vorzuziehende erachtet wurde. Bgl. §. 126.
- 143. Das Reich ber Körperwelt offenbart uns schon in biesem Leben burch bas Licht ber Natur selbst mehr und mehr seine Correctheit, seitbem bie Spsteme bes Matrotosmos und bes Mitrotosmos sich burch bie neuern Entbedungen ju enthüllen beginnen.
- 144. Der vortrefflichste Theil ber Dinge aber, ber Gottesflaat, bietet ein Schauspiel, bas in seiner Schönheit zu erkennen wir erst später, burch bas Licht bes göttlichen Ruhms erleuchtet, näher gewilrbigt werben werben. Denn jett kann es nur mit ben Augen bes Glaubens, b. h.

burch bas unerschütterlichste Bertrauen auf die Bolltommenheit Gottes, ersast werben: je mehr wir dabei nicht blos eine Ansähung der Racht und der Beisheit, sondern auch der Gite des höchsten Berstandes erkennen, um so mehr werden wir in der Liebe in Gott erglühen und zu einer Nachahmung der göttlichen Güte und Gerechtigkeit entflammt werden.

Hauptfäcklich bezilgslich ber Größe und ber Größe und ber Gite gemeinfam, f. Tafel II Billen bestimmt, §. 18. 19., banbelt wirb bie pom Grund bes Bollens, in b. b. pom Guten unb pom Bofen. 5. 29, unb beffen bie Unaling, f. 23, Arten, melde Anwenbung nach bangig! 6 finb ben Arten auf ben Sottes göttlichen Billen geanbern, §. maß beffen Gintheibervorlung, §. 33-39. bringenbes De ben unb liden aulaffenfeinem ben. 4. 28. ftanbe, & Sein bur Erbaltz g. 9. jetaphy= bas phyfifche, bas moralifche, bei ben mogu bas Uebel wozu bas Nebel ber Strafe geinfilosen ber Schulb gehört, bort, §. 31. en, §. 30. §. 32.

```
nfam, 8. 40,
in Beaug
  auf bie
Befcopfe $. 60. 61.
überbaupt.
mobei pong, 74. que Schmade
ber Bore
                             ber Enabe, §. 109, welche jerfällt in
 febuna
gebanbelt
           bie Ueberrefte
                              bie allen gemährte
                                                   bie nicht allen
  wirb,
                              fitt ben Bollenben
                                                   gewährte bas
           ber Reinbeit,
§. 41-49.
           8. 97, unb amor
                             gureichenbe, beren
                                                     Bollen
                             boberer Grab benen
                                                     bewir.
            im
                   in ber
                              nicht verfagt wirb,
                                                      fenbe.
           Lichte
                   Freibeit
                            bie ben niebern gut
                                                      8. 114.
            bell
                     beš
                            gebrauchten.
                                                       obne
                                          Sie ift
           Ber:
                    Bil.
           ftan-
                   Iens.
                              enimes
                                        ober eine
            bes
                  bie nicht
                             ber eine
                                        aufer=
                             orbent=
                                       orbent =
             ş.
                   aufgebo-
           98-
                   ben more
                             liche, S.
                                       liche, f.
           100.
                               110.
                                        111-113.
                   ben nebît
                   Biber=
                                                Anfeben ber
                             Menidenbak.
                   leauna
                               §. 115-127.
                                               Berjon, nebft
                   ber Gin-
                             Bon ber, wo fie
                                               bem Grunbe ber
                   würfe 8.
                             flatt bat, flegen-
                                                Erwählung in
                   101-108.
                                ben Gnabe
                                                  Chrifto, &.
                                Gottes, &.
                                                  134-138.
                                                In ben lesten
                                128, 129,
                                               Grünben bes Gin=
                              Bon ben, wie
                             man mit Unrecht
                                               seinen aber unb
                             meint, auf wenige
                                                ber Anordnung
                               Ermablte be-
                                               ber Umftanbe ift
                             forantten Bobl-
                                               bas Búdoc ansu=
                              thaten Gottes,
                                               ertennen, ba bie
                              §. 130-133.
                                               Rüdficht auf bas
                                               Unenbliche in ber
                                                Harmonie ber
                                               Dinge mit ent-
```

halten ift, 8. 139—144.

## Erlänterungen.

1. (B. S. 241, 6. 4.) Unter allgemeinen Billensbeftime mungen (volontés generales) finb bie phyficen Gefete gu verfteben, bie Gott für has Universum aufgestellt bat. Beibnig will baneben, wie er icon in B. g. 206 barlegte, feine befonbern urfprünglichen (b. b. nict auf Grunben allgemeiner Art berubenben) Willensmeis nungen gelten laffen, fonbern behauptet. Gott banble ftets aus Griinben allgemeiner, umfaffenber Ratur: baber, fagt er, muffen auch bie Difigeburten bestimmten Regeln gemäß gebilbet fein und ben "allgemeinen Billensbestimmungen" entfprechen. Die Bhofiologie bat biefe für bie bamalige Reit fubne Sprothefe burd ben Racmeis bestätigt, baß bie Digbilbungen auf einer hemmung in ber Entwidlung bes Kötus beruben und bemgemäß ihre Kormation wirklich bestimmten Regeln unterliegt. Aber biefe Regelmäßigkeit ift boch nie und nimmer ein Beweis, bag bie Diggeburten im Univerfum nothwenbig finb und in ber beften aller mbalicen Belten nicht vermieben werben fonnten - nur auf biefen Buntt aber tommt es bier an.

Der Troft, daß bas burch bas handeln anderer bereitete Leiben bem Geschäbigten burch ein größeres Glad vergatet werben wirb, ift nur für biejenigen, die den Glauben haben: für die andern ift er in Folge zahlreicher gegentheiliger Ersahrungen burchaus problematischer Ratur.

2. (B. §. 243, S. 5.) Es ift kar, baß in ber anscheinend größeten Unregelmäßigkeit ober Unordnung die schoften Angemessensteit entsalten sein kann, wie benn z. B. zu Ende einer Schachpartie die Figuren anscheinend dumt und regellos durcheinander stehen und dadei doch die für den Zwed des Spielers angemessensteit dehen daden — aber alle diese Beispiele wären doch nur zutressend, wenn das Unregelmäßige oder das Uebel als conditio sine qua non für das Wert des allmächtigen Gottes nachgewiesen wäre. Das ist aber eben nicht der Fall. Auch kann das Glud der nach dem eigenen Gestündnis des Autors sehr geringen Angall berer, "die sich auf dem Wege der Ordnung halten," hier gar nicht in Betracht kommen, denn, wie schon in Erl. 200a und 202 zum ersten Vande bemerkt worden, das Unglud

bes einen wirb für biefen keineswegs burch bas Glud eines anbern

ausgeglichen.

3. (B. §. 246, S. 7.) Leibnig betrachtet ben Zustand, ber bas Dassein bes Menschen ermöglicht, als die Bestimmung ober den Zwechber Erde, und man kann es daher gelten lassen, wenn er diesen Zustand für die Ordnung erklärt im Gegensahe zu den urwelklichen Zuständen, die er sür Unordnungen ansieht, obgleich ihm da, da er anerkennt, daß Gott auch die leblosen Dinge und die Listere berücksichtige, entgegengehalten werden könnte, daß sene Zustände für die damals erstirrenden Pflanzen und Thiere, daß sene Zustände für diedem, gerade die Ordnung waren, der gegenwärtige Zustand aber, der ihr Dassein unmöglich macht, die Unordnung für sie ist. Doch darum handelt es sich seren nicht, sondern darum: war die Unordnung bei der Münacht Gottes unsehdingt nothwendig für den Aussaude des Universums? Dieser Pausti aber kommt gar nicht zur Erdrterung.

Der in §. 245 erwähnte Thomas Burnet (1632—1715) behandelte den Urzustand der Erde in seiner Biblischen Theorie der Erbbischung (Telluris theoria sacra, ordis nostri originem et mutationes generales, quas aut jam subiit, aut olim subiturus est, complectens), non der 1691 in Krankfurt ein Reubrud erschien.

4. (B. §. 249, S. 10.) Auf ben Begriff ber Bunber ift Leibnig bereits in B. §. 207 eingegangen, man vergleiche barüber bie Aleinern philosoph. Schriften, Erl. 50. — Die hier versuchte Eintheilung berselben ift burchaus wülkfurlicher Art: bie durch die Engel bewirften Bunber sollen danach eigentlich gar nicht außerhalb bes natürslichen Laufes der Dinge liegen, da diese "unsichtbaren Substanzen das bei nach ben gewöhnlichen Gesehen ihrer Ratur handeln;" aber dann giebt es überhaupt teine Bunber, benn auch Gott handelt doch jedenfalls immer "nach den gewöhnlichen Gesehen seiner Natur."

In §. 248 wird Bayle die berechtigte Frage in den Mund gelegt, warum denn Gott den Sündenfall nicht durch ein Wunder versindert habe. Jur Beantwortung dieses Sinwurfs greift Leidnig wieder zu seinem Universalmittel: "Der beste Plan hat es nicht erlaubt! Bastal quaerers plura nesas!" Dann aber bringt er noch einen speciellern Grund vor: dies Wunder würde die "natürliche Ordnung des Weltsalls" gestört haben. Allein auch durch das Wunder auf der hochzeit zu Kana wurde ja diese natürliche Ordnung gestört, und doch nahm Gott es in seinen Plan auf und bewirfte es! Es gehört unstreitig sehr viel guter Wille dazu, um sich bei dergleichen Antworten zu berrubigen.

5. (B. §. 250, S. 11.) Leibnig giebt gu, bag bie Thiere Luft und Schmerz empfinben, legt bem aber fein Gewicht bet, weil bie

Thiere in Folge bes Mangels an Neberlegung weber für ben Kummer noch für die Freude empfänglich seine. Das ist aber einsach salsis der Sunda minselt deim Andlic des Stock, mit dem er geprügelt worden, und die Kage schnurrt und kahenduckt beim Andlic des Rapses, in dem man ihr die Milch zu reichen pflegt — auch det ihnen sindet sich also Schmerz und Luft aus einer Art von Neberlegung. Für die Frage nach dem Grunde für das physische Uebel genügt jedoch das Anertenninks, daß auch die Thiere wirklich demselben unterworsen sind, ohne daß der Brund für dies Einrückung einzusehen ist, denn auf diesen Kernvunkt aeht der Autor auf nicht ein.

6. (B. §. 252, S. 12.) Man wird bereits bemerkt haben, daß Leibnig sich in diesem britten Theile der eigenklichen Theodoce die Sache ziemlich bequem macht: er weicht fortwährend dem Hauptpunkte des Streites aus, um sich in nebensächliche Erbrierungen zu verlieren. Es handelt sich hier durchaus nicht darum, ob das physische Aute das physische Nebel überwiegt, sondern darum, weshalb das letztere im Universum durchaus nothwendig und unvermeiblich war, eben um jene Krage, die der Willosoph noch nirgends zur Senkae beantwortet hat.

Neberbied kann ihm nicht einmal ohne Weiteres zugegeben werben, daß "alle Empfindungen, die und nicht miffallen, alle Nebungen unserer Kräfte, die und nicht läftig werben", und so auch die Gesundbett, physische Giter seinen sicht läftig werben", und so auch die Gesundbett, physische Giter seinen sie sind vielmehr Befriedigungen natürlicher Bedurfnissisch, was barauf verwendet wird, gest bem reinen, ruhigen, fillen Genuß ab," wie Wilhelm von humdoldt in seinen Briefen an eine Freundin (S. 06 unserer Ausgabe) tressend gat. — Auf die Unzulässische Erwustellung einer absoluten Rangordnung der Genüsse, wie Leidnig sie in §. 252 giebt, ist bereits in Erl. 110 zum ersten Bande bingewiesen worden.

Das Bergnigen, welches hippotrates ober vielmehr Demokrit (f. Bayle, Diot., art. Democrite, rem. 8) mit ber Epilepfie verglich, und um bessen häusigen Genuß Raspar Scioppius (Scioppius) bie Sperlinge beneibete, ist das Bergnigen der Liebe, das ja nicht blos die Olchter, sondern auch die Denker zu allen Zeiten so sehr beschäftigt hat, daß noch im neunzehnten Jahrhundert der Bersuch gemacht wurde, die Liebe als sechsen Sinn zu etabliren.

7. (B. §. 264, S. 13.) Schon in Erl. 102 jum ersten Banbe ift bemerkt worben, bag fic über bie Frage nach bem Mehr ober Weniger bes Uebels in ber Welt nichts ausmachen läßt.

hieronymus Carbanus (Girolamo Carbano), geboren zu Pavia 1501, gestorben zu Rom 1576, konnte fic allerbings mit Fug und Recht ein Urtheil über die körperlichen wie über die geistigen Genüffe anmaßen, da er den erstern in solchem Grade gehuldigt hatte, daß er bereits im einundzwanzigsen Lebensjahre impotent war; es fragt sich aber sehr, od er so glünkig über die geststigen Genüffe geurtheilt haben wärde, wenn ihm sein Wissen nicht einen großen Ruf verschafft und ihm also einen debeutenden Grad von Auft aus der Ehre gewährt hätte. Cardanus konnte bemnach sehr wohl mit seinem Loose zufrieden sein, um so mehr, da er sein Leben sür mit bem Aus versnührt und für in den Sternen vorgeschrieben ansah — aber das der weist nichts für die übrige Menscheit.

8. (B. 8. 257, C. 16.) Leibnig bat in B. 8. 250 anläglich ber Thiere ben Grunbfat gutgebeißen: Je meniger Heberlegung, befto mentaer Comers unb Buft. Daraus folgt aber offenbar, baft, wenn burd bie geiftige Musbilbung bie Empfänglichfeit fur bie Buft fich fteigert, bamit augleich auch bie Empfanglichkeit für ben Somera gefteigert wirb, bağ alfo bie bodfimbaliche geiftige Ausbilbung und die bochftmbaliche korperliche Abbartung, wie fie bier von Leibnis perlanat wirb, unpereinbar mit einanber finb. Baple bat baber febr recht, wenn er (B. g. 255) bem Descartes'iden Sage, "man tonne bei ben grimmigften Schmerzen gufrieben fein, wenn man feine Bernunft au gebrauchen miffe," entgegenhält, baf niemanb bies Mittel anguwenben im Stanbe fet, weil eben ber, beffen geiftige Ausbilbung bis aum Bermogen richtigen Bernunftgebrauchs porgefchritten ift, burch beftigen Somers berart afficirt merben muß, bak er gar nicht zur Anwenbung ber Bernunft gelangen tann, ba bas Bollen über bie Gefühle teine Gewalt hat. Dan pflegt in Ertenntnis ober wenigftens richtiger Abnung biefer Bahrbeit beshalb auch fprichmbrilich au fagen: Begen Rabnichmery bilft feine Bbilofophie.

Die Ermordung bes Hasdrubal burch einen spanischen Skaven berichten Justinus (XIIV, 5, 5) und Livius (XII, 2). — Wegen des Eymnosophisten Calanus vgl. Erl. 95. — Die Affassinen, die berüchtigten Anhänger des Hafan Ibn Sabbah, genannt Scheichal-Oschel, tönnen wohl nicht eigentlich als ein Beispiel für die Gewalt des Willens über den Schnerz angeführt werden, weil sie ein Betäudungsmittel, das Haschich, gedrauchten, um sich unempfindlich zu machen. Nach Silvestre de Sach ist sogar der Ausbruck Affassine nur eine Berkilmmung des Wortes Hasch die ind ist der Vassellichen.

9. (B. §. 259, S. 18.) Man muß allerbings einräumen, daß ein ununterbrochener Zustand von Luft mit der Natur des Menschen nicht verträglich ist — aber aus welchem Grunde hat der Schöpfer die menschliche Natur gerade so, wie sie ist, und nicht anders eingerichtet? weshalb hat er uns nicht mit einer undegrenzten Empfänglichteit such Lust ausgestattet, wie 3. B. die Engel und die Seligen sie bestigen?

So lange ber Philosoph auf biefe Frage keine genugenbe Antwort giebt, kann bas Uebel in ber Belt nicht für gerechtfertigt gelten.

Was ferner ben schon wiederholt derührten Streitsas anlangt, ob bas physische Gute bas physische Uebel überwiege ober umgelehrt, so ist bereits in den Erl. 102, 162 und 200 zum ersten Bande darauf hingewiesen worden, daß dieser Punkt keine abschießende Erörterung zusätzt; bezüglich des der Gesundheit in dieser Hischiebende Erörterung zusätzt; bezüglich des der Gesundheit in dieser Hischiebe ein Beschuffer zusätzt. daß dieselbe ein Beschürft, daß dieselbe ein Beschürft, des diesen Beschürft, des diesen Beschürft, der Geschürft, der Beschürft, der Beschlicht der Beschürft, der Beschlicht der Beschürft, der Beschlich

10. (B. §. 261, S. 21.) Diese Auslegung ber letten Worte bes serbenben Augustus ift ebenso gezwungen wie die Interpretation des Tertustian'ihen Ausspruchs, die wir in Erl. 76 des ersten Bandes zuruckgewiesen haben. Rach dem Berichie Suetons (in Ang. 99) fragte der sterdende Imperator seine Freunde, od er ihres Erachtens die Posse (minus) des Ledens mit hinlänglichem Anstande gespielt habe, und eitirte dann die angestährte, det theatralischen Ausschlichen geschlichen Schlußformel. Sein ganzes thatenreiches und glückliches Leden erschien ihm also in der Sterdestwall wie ein Possensiel, wie eine Maskerade, deren der Lod ihn überhob — nicht ader als ein des Reides würdiges Dasein, wie Leiding glauben machen möchte.

Unter bem Herrn von Cambray (Monstour de Cambray) ist ber berühmte Bischos von Cambray, François be Salignac be Lamothes Konelon, ber Bersasser von Cambray, zu verstehen.

- 11. (B. §. 262, S. 22.) Moses ben Natmon ober Maismonibes, geb. 1185 zu Corbova, gest. 1204 zu Alt-Rahirah, gehört, zu ben bebeutenbsten stübischen Keligionsphischopen bes Mittelalters. Sein bezügliches Hauptwert, ber Moreh nebsohim ("Albrer ber Berirrten" ober richtiger "ber Schwankenben, Unentschiebenen") hat zwar nicht eigentlich in ber Geschiebe bet Philosophie Epoche gemacht, wohl aber bas Stubium bes Aristoteles bei den Rabbinen wesentlich gestörbert und bem sübisschen Auflichaltsmus den Weg gehahnt. Leibnig kannte das Wetk aus der lateinischen Ueberseung von Burtorf.
- 12. (B. §. 283, S. 283.) Selbst angenommen, bas ber Gottessstaat unenblich mehr Eltter als Nebel enthült, haben boch wir Menschen als die anerkannten Helber die Staates durchaus keine Berankassung, benselben als ben besten anzusehen, da das Glüd aller übrigen vernünstigen Geschödese und selbst keinen Ausgleich für unser Unglüd bietet; i. die Erk. 104, 200a und 202 zum ersten Bande.
- 13. (B. §. 264, S. 24.) Die Rechtfertigung ber als Strafe vers
  hängten Uebel aus der Schuld des Menschen ft anscheinend durchaus berechtigt. Aber von Schuld kann doch nur bei den Geschöpfen die Rede sein, die im Besitz einer hinlänglichen Freiheit find (vol. Ert. 194

sum erften Banbe), und ba Leibnig bem Menfchen eine folde Freiheit nicht augesteht (Erl. 114 gum 1. Banbe), fo ift bie Strafe ein Uebel, bas ben Menfchen mit Unrecht trifft, benn ba fein Bille immerfort innerhalb bes Caufalnerus fieht, fo tann er nichts anbers wollen, als mogu ber caufale Rufammenbang feinen Billen bestimmt. Daber ift auch bie Schluffrage bes Autors, ob etwa ber Menich in Anbetracht ichlecter Ergiebung, folecten Umgangs u. f. w. für ein Berbrechen meniger perantwortlich fei, gans im Gegenfate au ber Anficht bes Fragers zu bejaben, wie benn auch unfere Berichtsbofe in ber That bergleichen Berhaltniffe als "milbernbe Umftanbe" gelten gu laffen pflegen. Allerbings ift bie Strafe nüslich (pgl. Erl. 127 aum erften Banbe), aber bem allmächtigen und allweisen Gotte mußte es boch mobl ein Leichtes fein, biefen Rusen auf einem anbern Bege gu erreiden, ber beffer mit feiner Gute und Gerechtigfeit barmonirte. Bie man alfo auch bie Sache auffaffen mag, immer bleiben bie Uebel in ber Belt mit ber Allaute bes Scopfers unvereinbar.

14. (B. g. 265, S. 25.) "Gott fanb ben Menichen in ber Region ber Molicoteiten als ein fich fein Berberben bereitenbes Wefen por, und feine Beisbeit nothigte ibn, bas Ansbafeintreten beffelben gugus Laffen (!)" - Diefe Ausflucht ift bereits in ben Erl. 148 und 165

sum erften Banbe gewürbigt worben.

Die Solufibemertung biefes Baragraphen bezieht fic auf ben befannten Streit zwifden Augustinus und bem englischen Monde Belagius (380-420) über bas Bermogen bes Menichen, fich zu beffern. Augustinus bestritt bies Bermogen und machte bie Befferung völlig pon ber Mitwirfung ber göttlichen Gnabe abbangig, mabrent Belagius bie milbere, vernünftigere und eben beshalb von ber Rirche verworfene Anfict vertrat, bag ber Menfc auch obne gottliche Mitwirfung bas Gute ermablen tonne. Surieu batte in Anfpielung barauf ben Grundfat ausgesprocen, man muffe ber öffentlichen Reinung ober bem gefunben Menschenverstanbe meniastens in ber Brebigt ein menig ents gegentommen, wenn man auch in ber Lebre ftreng an ber Anficht bes Muguftinus feftbalte.

15. (B. f. 272, S. 32.) Der Schluffat biefes Barggraphen läft sur Genflge ertennen, bag ber Autor felbft über ben Berth ober richtiger Unwerth feiner Rechtfertigung ber Ewigfeit ber Sollenftrafen nicht im Zweifel gemefen ift: er rath, fic bei ber Offenbarung gu berubigen, ba ein Berftanbnis biefes Bunftes unerreichbar fei. Die Frage, wie eine ewige Strafe für geitliche Bergeben mit ber Gute und Gerechtigfeit Gottes vereinbar fei, bleibt alfo vollig ungeloft, benn bie in \$. 266 ff. porgetragene Unfict, baf bie Fortbauer ber Strafe burd bie Fortbauer ber Sunbe begrunbet merbe, miberfpricht ber

ausbrücklichen Lehre bes Evangeliums, wonach die ewige Berbammnis einzig wegen ber im irdischen Dasein begangenen Sünden verhängt wird, wie auch der Zusal zu § 270 (S. 80) indirect anerkent. Swebenborg hat bekanntlich diese Ansicht vom Forthandeln und der Kortentwicklung der abgeschieden Seelen ganz besonders ausgebildet.

Ernst Sonerus, geb. 1572, gest. 1612, war nicht blos Professor Philosophie, sonbern auch der Medicin und Physis.— Racharias Urfinus (1534—1583) ist namentlich als Mitbearbeiter des 1563 ersischenen Heibelberger Catechismus bekannt.— Der Zesuit Jeremias Orezelius war Beichtvater des Herzogs von Bayern Maximilian; er starb 1638.— Unter dem Meister der Sentenzen ist Petrus Lombardus (gest. 1164) zu verstehen, dessen Libri quattuo sententiarum theologiae christianae unzählige Male und barunter auch von Bonaventura (1221—1274) commentiti wurden.

Der Mönch Gobescalcus zu Orbais in ber Diöcese Soissons vertrat, wie schon früher Fulgentius (468—538), ber Bischof von Kuspina in Afrika, bessen Ramen er auch beshalb annahm, in seinem Buche Leber die Borderbestimmung (De præedestinatione) die Ansicht von der unbedingten Vorherbestimmung des Menschen zur Selizieit oder zur Kerdammins und erregte daburch einen nicht und Sebeutenden Zwiespalt in der Kirche. Rachdem aber Scotus Erigena ihm 851 eine Keine Schrift unter dem nämlichen Titel entgegengesschebert und badurch Del ins Feuer gegossen hatte, wurde Godescavon einer Prälatenversammlung schließlich für einen Reger erklärt, zum Wöberrus verurtbeilt und einaekerkert. Er farb im Kerker 870.

15 a. (B. §. 276, S. 35.) Wie man sieht, gelingt es Leibnis nur burch eine gewaltsame Umbeutung ber widersprechenden und dabeit, höchft unzweibeutigen Bibelftellen, seine Ansicht mit der Schrift in Nebereinstimmung zu bringen. Man mag diese Auslegung zugeben, da eine berartige Umbeutung das einzige Mittel ist, um die Bibel mit sich seine dernrige Umbeutung das einzige Mittel ist, um die Bibel mit sich seinem Philosophen daraus nicht, da er nicht anzugeben vermag, welche "höhern Gründe der vollkommenen Weisheit" einen allmächtigen und allgütigen Gott zur Julassung der Nebel haben bewegen können. Das Dasein berselben bleibt bei der absoluten Veschaffenheit der göttelichen siehen nach wie vor unerklätlich.

16. (B. §. 280, S. 38.) In ben §§. 277—280 sucht Leibniz bem Einwurse zu begegnen, baß die Abhängigkeit des Menschen von Gott seine Strasbarkeit ausschließe (vgl. Erl. 18). Er beruft sich (§. 277. 278) zu diesem Zwede auf eine Anzahl von Bibelstellen, die mit den in §. 275 citirten im schärfsten Wiederspruch stehen, und folgert daraus, daß der Mensch frei sei, sich aber freiwillig unter die Gerrschaft der

Sanbe und bes Satans fielle. Da nun aber nach bem Evangelium (30b. VI, 44) niemanb jum Sobne tommen tann, "es giebe ibn benn ber Bater." bie Mitmirfung Gottes alfo gur Befferung bes Denichen unumganglich nothwenbig ift, fo ift nicht einzuseben, wie ber Menich fich freimillig unter bie Berrichaft bes Satans begeben, tann, ba es ibm ohne Gottes ausbrudlichen Beiftanb unmbalich ift, etwas anberes ju thun. Diefe Unmöglichteit aber will Beibnig nicht gelten laffen, benn nach feiner Deinung murbe biefelbe erft bann porbanben fein, wenn ber Bille einer Logifden Rothwenbigfeit (im Leibnig'ichen Sinne) unterlage. Da biefe (nach Leibnig) beim Billen nicht porbanben ift, fo tonnte ber Menfc fich immerbin von felbft für bas Gute entscheiben, und wenn er es in Birtlichfeit niemals thut, weil er es nicht tann, fo rubrt bies einzig von einer Berftodtbeit ber, bie, ba fie nicht nothwenbig ift, freiwillig fein muß. Da alfo ber Menfc zwar nicht anbers wollen tann, als er mill, aber boch nicht genothigt ift, fo ju mollen, wie er will, fo "ift ber unfreie Bille und ber freie Bille ein und baffelbe." In Anbetracht ber Leibnig'ichen Auffaffung ber Billensfreiheit tann man bies tubne Baraboron obne weiteres gelten laffen, benn ber Autor anerfennt in BirAichfeit gar feine folde Rreibeit, wie in Erl. 114 gum erften Banbe erbrtert worben. Raturlich fann bann aber auch von einer Berechtigung ber Strafe und gar einer ewigen Strafe nicht bie Rebe fein.

17. (B. §. 281, S. 39.) Man kann bem Inhalte bieses merkwürdigen Paragraphen, der einem missenschaftlichen Werk, wie es doch bie Theodice unstreitig ist, und noch dazu bei Gegenständen von so iberaus hoher Wichtigkeit, dieselbe Freiheit oder viellmehr Wilklur im Gebrauch der Ausbrücke sichern soll, wie man sie sich im gemeinen Leben erlaubt, schon deshalb nicht beipflichten, weil der Autor vergessen hat, die Gelegenheiten und Zeiten zu charakteristren, dei denen de eine oder die andere Ausbrucksweise zu vermeiden oder anzuwenben ist.

18. (B. §. 282, S. 40.) Die Begriffe bes vorhergehenben und bes nachfolgenben Willens find von Leibnig mit hinlängsticher Alarheit in B. §. 22—25 entwidelt worben. Beim Menschen ische Klarheit in B. §. 22—25 entwidelt worben. Beim Menschen unftreitig katt, es scheint aber mehr als bebenklich, biesen menschichen Zustand bes Wählens, Bergleichens und Nodigens auch auf den allweisen und allweisen den Almeisenden Gott zu libertragen, dem alles Bergangene, Gegenwärtig und Zustänftige immer und alles zu gleicher Zeit gegenwärtig ist. Allerdings soll nach Leibnig zwischen werden willen kottes keine zeitliche, sondern nur eine natürliche Priorität sattfinden (B. §. 192), da aber das Höchste weien nie

auf feine Beisbeit verzichten fann und baber ber enbailtig bestimmenbe Antrieb pon porn berein in ganger Starte auf baffelbe einwirft, fo tann von einem Bollen, bas nicht enbailtig mare, offenbar nicht bei ibm bie Rebe fein. Der Gott bestimmenbe Antrieb gebt nun aber pom Beften aus, und ba bies Befte bie Seligfeit aller Menichen nicht einfolieft, fo fann auch nicht gefagt werben, baf Gott bie Gelias

teit aller Menfchen in irgend einer Beife gewollt babe.

19. (B. 8. 285, C. 44.) Augeniceinlich befinbet ber Autor fich bier in einiger Berlegenheit; er tann ben Borten ber Bibel unb ben pon Augustinus baraus gerogenen Folgerungen berliglich ber Errettung burd Gottes Barmbergiafeit allein nicht unmittelbar miberfprechen. modte aber bod auch anbererseits bem Menschen einen Antheil an feiner moralifden Befferung ober Biebergeburt augefteben. greift er, nachbem er anertannt bat, bag ber Glaube nur vermöge ber Gnabe angenommen werben kann, im folgenben Bargaraphen (B. 8. 286) au ber Ausflucht, bag er bie Annahme ber Gnabe felbft von ben Umftanben abbangig macht, in benen ber Menich fich befinbet. Dabei Aberfieht er aber offenbar, bak auch in biefem Ralle bas fittliche Berbienft bes Meniden gleich Rull ift, ba ber Menich bie Umftanbe weber fcafft, noch fich biefelben nach Belieben ju nute ju machen im Stanbe ift.

20. (B. g. 287, C. 46.) Salt man feft, bag unter Billens= freibeit bas Bermogen ber freien Babl amifchen Gut unb Bofe gu verfteben ift, fo liegt zu Tage, bag Gott eine folde Freiheit nicht beigelegt werben tann, ba bie Ermablung bes Bofen mit feinen Gigenicaften ber Gute und ber Beisbeit in Biberfpruch ftebt. Da biefe Gigenfcaften abfoluter Ratur finb, fo ift ein Berftog bagegen unmöglich, mithin bas Gegentheil nothwenbig: alfo erwählt Gott mit Rothwenbigteit bas Gute. Augustinus foredte offenbar por biefer Rolgerung gurud, weil ibm burch biefe Rothwenbigfeit ber fittliche Berth ber gottlichen Thatigfeit aufgehoben ju werben fcien, menn man aber in Erwägung giebt, baf biefer Berth einzig und allein barauf berubt, bag bie Sanblung fic aus Achtung por bem fittlichen Gebote und in Uebereinstimmung mit bem Anhalte beffelben vollsieht. fo erhellt, bak biefe Rothwenbigfeit, bie fic auf bie Allweisbeit grunbet, ber fittlichen Groke Gottes feinen Abbruch thut, fonbern bag bier pielmebr nur bie Frage zu erörtern ftanbe, warum Gott nicht auch bem Menfchen biefe gludliche Rothwenbigfeit auferlegt bat.

21. (B. g. 289, S. 47.) Die verworrenen Borftellungen, von benen bier bie Rebe ift, geboren nicht ber erften Unterabtheilung ber flaren (pal Rleinere philof. Schriften Rr. XXIII. unb Erl. 80 jum 1. Banbe ber Theobicee), fonbern ber Rlaffe ber Eleinen ober bunteln Borftellungen an, bie, wie Leibnig fich ausbrudt, "ber innere, bie Außen welt barftellenbe Ruftanb" ber Monabe finb. Diefe perworrenen Borftellungen maden unfere Unvollfommenbeit aus und unterideiben uns pon Gott, ber ausidlieklich beutliche Borfiels lungen bat: fie treten gewiffermaken fibrend in bie Abwidlung unferer beutlichen Borftellungen ein und truben unfer Urtheil. finnliche Rabrnehmung bietet nur folde permorrene Borftellungen, bie bann bie Leibenicaften erzeugen, welche unfer fittliches Urtbeil vermirren und und fiber Gut und Bofe taufden (pal. Rleinere phil. Soriften, S. 116, und ebenba Erl. 73). Soviel zum Berftanbnis biefes Bargaraphen.

Läkt man aber biefe kunftliche Eintheilung, bie eigentlich nur bie Logifden und mathematifden Gefete als beutlides Biffen anerfennt, bei Seite, fo wirb man finben, baf bie Leibenschaften (bie Affecte natfirlich ausgenommen) in ber Regel feine Taufdung über ben fittlichen Werth einer Sanblung bei uns berporrufen, fonbern baf fie im allgemeinen mit einem burchaus flaren Bewußtsein von ber Immoralität einer beabfichtigten That perfnupft finb. Go bat 4. B. in ben meitaus meiften Rallen ber pon ber gefdlechtlichen Leibenichaft Beberrichte eine bocht Hare und bestimmte Borftellung von ber Berwerfs lidfeit und Unfittlidfeit einer beabfichtigten unglichtigen Sanblung. und bennoch begeht er biefelbe, weil bie Begierbe ftarfer ift als bie Achtung por bem Gebote, ober mit anbern Morten: weil bas Luftgefühl bas Achtungsgefühl überminbet. Denn bie Leibenichaft mirtt ja überhaupt nicht als Borftellung, fonbern als Gefühl auf ben Millen ein, und baber ift nicht felten, mie s. B. bei ben pom Ebraeise erzeugten Entichluffen, bie Ausführung mit ber icharfften Umficht, ber tiefften Ueberlegung und ber Harften Befonnenbeit verbunben, bie feine Berworrenbeit ber Borftellungen julaffen, namentlich bann nicht, wenn ber Plan bie Beibilfe anberer Berfonen erheifct, beren fittliches Urtheil mit in Rechnung gezogen werben muß. Leibnig ift augenfcheinlich nur baburch ju biefem Arrthum geführt morben, meil er bem Bofen feine Realitat jugeftebt, biefes alfo nach feinem Spfteme nicht beftimmenb auf ben Billen einwirten tann. "Der Bille," fagt er (B. \$. 287), "ftebt im Berbaltnis ju bem Gefühle, bas mir vom Guten haben, und folgt bem Befühle, welches bas Uebergewicht bat": beshalb muß ber Bille burd eine verworrene Borfiellung getäufcht fein, menn er fich bem Bofen gumenbet. Als Gegenstanb bes Bollens aber milfte bas Boje offenbar ein Bofitives fein, mabrenb es boch nach unferm Mutor ein Regatives ift: biefe Schwierigfeit umgeht Leibnig baburch. bağ er ben Begriff bes Guten auch auf bas Bofe ausbehnt unb ibm unter bem Titel bes Angenehm = Guten, b. b. bes Guten, meldes Quit gemabrt, im Gegenfage gu bem Guten, welches bem Inhalt bes

Sittengefeges entfpricht, bie Realitat wieber guertennt, bie er ibm fonft beftrettet: f. Erl. 167 jum erften Banbe.

22. (B. §. 291, S. 48.) Der Begriff ber Spontaneität ober Selbstbestimmung, die Leibnig der Seele betlegt, ift bereits in Erl. 49 zu den Aleinern philos. Schriften und Erl. 129 zum erfien Bande der Theodice erörtert und dort gezeigt worden, daß von einem Wollen der Seele im Spstem der vorherbestimmten Harmonie nicht die Rede sein kann, gang abgesehen davon, daß die Seele bei ihrem Unvermögen, auf die Körperwelt einzuwirken, gar teine Mittelbesty, um das Gewollte auszuführen. Allerdings legt Leibnig der Wonade ein Begehren oder einen Begehrungstrieb bet, aber dieser Erleb ist nach seiner Verein und einer Borstellung zur andern" (Kleinere philos. Schriften, S. 188), hat also mit dem Millen, der Gedachtes in Seiendes umzusehen verlanat, nichts gemein.

Ueber bie Auffassung bes Universums seitens ber Monabe "gemäß bem jener einsachen Substanz eigenen Gesichtspunkt" vgl. Rleinere philos. Schriften. S. 163, und ebenba Erl. 129.

23. (B. §. 294, S. 50.) Die §§. 292—300 bieten bie in B. §. 50 verheißene Auseinanbersezung über die Unabhängigkett des menschichen Willens gegenüber der Auffassung Descartes' in A. §. 68. Hier hand belt es sich zunächt um die Unwereinbarkeit des göttlichen Borherwissens mit der menschlichen Freihett, einen Widderspruch, den Bayle sundselich hält, während Leibniz, dem zufolge schon die natürliche Religion, indem sie das Dasein eines alwissense Gottes lehrt (B. §. 7), diese Schwierigtett begründet, ihn für löslich erklärt, da sonst entweder die Alwissender Gottes oder die Freiheit des Menschen geläugnet werden mütze.

Pierre Sylvain Regis, geb. 1632 in ber Lanbschaft Agen (am Lot), gest. zu Paris i. J. 1707, gehörte zu ben hervorragenbern Inhöfingern ber cartessamischen Hillosophie und gab eine umsassenden Darstellung berselben in seinem Bollständigen Cursus ber Philosophie ou Système général selon les principes de M. Descartes), ber in 8 Bänben 1690 in Paris und in 4 Bänben 1691 in Amsterbam erschien.

24. (B. §. 298, S. 53.) Leibniz macht mit Recht geltenb, baß "immer wir es sind, bie unsern Willen hervordringen", und baß biefen unter allen Umständen unsere eigene That ist, wenngleich die Ursachen unseres Wollens, d. h. bie Geschhle, zum Theil von dußern Umständen abhängen. Dagegen kann ihm nicht zugegeben werben, daß durch jene von außen beeinflußten Beweggründe unsere Spontaneität (Selbstbektimmung) oder Kreibeit nicht beeinträchtiat werde: benn da der Wille

nach seinem Systeme immer bem stärken Motive folgt, die Ursachen bieser Motive aber in den weitaus meisten Fällen von uns unabhängig ind, so wird er in lester Linie allerdings nicht selten durch etwas Außer-und-Liegenbes bestimmt, liber das wir keine Gewalt haden. Wenn daher 3. B. die Gnade in uns zu einem stärksen Motive wird, so hängt das nicht unmittelbar von uns selbs, sondern von den Umschänden ab, in denen wir uns besinden, wie Leibnig selbst in B. §. 286 anerkannt hat: erst wenn jene Umstände der Erzeugung von Gestühlen sörberlich sind, die der Gnade entgegenkommen, wird biese in und wirksam werden. Eine berartige Abhängigkeit ist doch aber nichts weniaer als Kreibeit im aemöhnlichen Sinne.

Neber Chriftoph Wittichius (1625—1687) ift schon in Erl. 146 jum ersten Banbe einiges bemerkt worben. Wir filgen hier noch hinzu, baß er ein eifriger Cartestaner und ebenso eifriger Anti-Spinozist war; boch hatte er mit seinem Anti-Spinoza so wenig Glüd, baß bied Berk ihn noch nach seinem Tobe in ben Geruch bes heimslichen Spinozismus brackte.

25. (B. §. 299, S. 56.) Soon in ber porftehenben Grlauterung ift bemerkt worben, bag bas Bollen unzweifelhaft eine eigene Sanblung bes Menichen ift, ba fomobl ber Bille, wie feine Urfache, bas Befühl, im Meniden felbft liegen, und ber caufale Rufammenbang amifchen beiben nicht burch einen außern Umftanb bergeftellt wirb, fonbern bas Bollen bem Gefühle mit berfelben Regelmäkigfeit folgt. mit ber 4. B. ein ichmerer Rorper bem Gefete ber Gravitation nachgiebt, fobalb ibm bie Stilte entrogen wirb, bie ibn fdmebent erbalt. Descartes nun ertannte eine berartige Caufalität für bas Bollen nicht an, fonbern berief fich auf bas "innere Gefühl" ober bie Selbfimabrnehmuna, bie ihm bas Nichtsein von Motiven ober Ursachen bes Bollens bezeugen follte. Bayle macht bagegen mit Recht geltenb, bak wir überhaupt nie einen Awang fpuren wurben, wenn auch ein unzerreißbarer Caufalnerus von ber finnlichen Bahrnehmung als ber erften Stufe an bis gur bestimmteften Billengaugerung bestänbe, nur bebanbelt er fobann nicht bie Frage, ob ber Bille unter jenen Umftanben frei fet, fonbern er wenbet fich ber Unterfudung gu, ob ber Denich fein Bollen felbft bervorbringe, ober ob ibm baffelbe burch eine unfichtbare außere Urfache mitgetheilt werbe. Dies lettere ift allerbings möglich, eine folde, fic auf feine Gelbftmabrnehmung frügenbe MBas lichfeit tann aber burdaus nicht in Betracht tommen : fie ift ein Abantafieftud gleich ber vorherbestimmten Sarmonie.

26. (B. §. 300, S. 57.) Wie wenig bie hier behauptete Sponstaneität ber Seele bem gleicht, mas man Freiheit nennt, fpringt n bie Augen, sobalb man bebenkt, baß Leibnig burch ben Sat vom

ftarkften Motive nicht nur Determinist, sonbern burch vorherbestimmte Harmonie sogar Fatalist ift; wgl. Aleinere philos. Schriften Erl. 5 und 49, sowie Erl. 114 und 122 jum ersten und Erl. 22 jum zweiten Banbe ber Theobicee.

27. (B. S. 301, S. 57.) Diefer Baragraph ift pon aröfiter Bicotigfeit für bas Berftanbnis bes Begriffs, ben Leibnis bem Borte Spontaneitat (Gelbitbestimmung) beilegt: es erbellt baraus, bak Spontaneität bei ibm nicht bie Freibeit, fonbern nur bas Bermagen ober bie Rabig feit, etwas ju thun, bezeichnet. Much bie Ariftotelifde Definition bes Spontanoum, bie bodft mabrideine lich bie Quelle ber Leibnig'ichen Auffaffung ift, tann in teinem anbern Sinne genommen werben, benn wenn auch ber Anfang einer Sanbe lung, in biefem Ralle alfo eines Billensactes, unzweifelhaft im Sanbelnben liegt, fo ift bod bamit teineswegs ausgeschloffen, bag nicht biefer Anfang ein Glieb in einer caufalen Rette fei, bie weiter rlidmarts auch aukere Urfachen enthält; in biefem Salle ift aber bie Sanblung nicht frei, fonbern unterliegt ber "ungerreigbaren Ber-Inilofung ber Urfachen mit ben Birfungen". Unter Spontaneität ber Millensacte ift also nichts anbers zu perfieben, als bas thatfäcliche, von außern Umftanben unabhängige Bermbaen bes Denichen ju wollen, ohne Rudficht barauf, ob bas Bollen bem Caufalaefene unterliegt ober nicht. Diese Spontaneitat entscheibet alfo über bie Preiheit bes Billens nichts.

Roch weniger entschetbet barüber ber Umftand, daß wir mittelbar unser Wolken ein wenig in der Gewalt haben. Allerdings sind wir im Stande, uns andere Borstellungen zu geben, dadurch andere Gestühle in uns zu erweden und somit mittelbar unserm Billen eine andere Richtung zu geben, daneben aber könnte doch das Bermögen der freien Bahl oder die unbedingte Freiheit in uns bestehen, sobald nur unser Wille nicht, wie es wirklich der Hall ist, dem Causalgesez unterworsen wäre. Ral. übrigens B. S. 827 u. Erl. 40.

28. (B. §. 304, S. 59.) Die Paragraphen 802—329 behanbeln bie bas Eleichgewicht haltende (ober nach beiden Seitem hin gleich große) Eleichgelitigkeit (Indikkerence d'équilibre), b. h. bie Unabhängigkeit des Entichlusses von den bestimmenden Erlinden, eine Hypothese der Scholastiker, die biese zur Aufrechterhaltung der wirklichen Freiheit ausgestellt hatten. Schon Epitur hatten, um dem Fautum der Stoiker aus dem Wege zu geben, seinen Atomen das Bermögen beigelegt, in ihrer Bewegung nach Willkin, d. h. ohne bestimmenden Grund, von der geraden Linie abzuweichen, umd leitete dann daraus die freien Jandlungen der Seele ab. Da aber diese grundlose Akbeichung der Atome gegen sein erstes Axon verstieß, wonach Richts

von Nichts entsteht, so zog sie ihm ben Spott ber Gegner zu und wird noch heute vielsach als Beispiel für eine lächerliche Inconsequenz angeführt.

29. (B. §. 305, S. 60.) Leibnig behauptet mit Recht, daß da wo virklich ein Entschlie ftattschlicht, auch immer eine Ursache vorhanden sel, die uns bestimmt, er geht aber zu weit, wenn er daraus solgern will, daß niemals der Fall einer völligen Cleichheit der Motive beim Menschen eintreten könne: vielmehr ist dieser Fall gar nicht so sehr selten und hat nur einsach das Ausbleiden des Entschlisses um Volae.

30. (B. §. 306, S. 60.) Das Streben nach möglichter Gebrängtheit in ber Darstellung hat ben Autor hier zu einer Verfürzung best
Apple'schen Legtes verschüpte, die ben Khilosophen von Kotterbam als
mit sich selbsi im Wiberspruch zu zeigen geeignet ist, da er sich nach
ben von Reibniz gegebenen Citaten an dieser Stelle für die unbedingte
Mahlfreihett auszusprechen schein, die er sonst läugnet. Der Sachverbalt ist nun in Wirklichkeit solgender.

Bayle bebanbelt im Artifel Buridan (rom. C) bie Frage nach bem Urfprunge bes Sprichmorts vom Efel Buribans und beginnt babei mit ben Borten: "Ich babe ziemlich lange geglaubt, bag es nichts anberes mare als ein Beispiel, bas Buriban von ber Abbangigfeit gab, in ber bie Thiere in Bezug auf bie finnlichen Gegenftanbe leben." Alsbann folgen bie Saue, welche Leibnig in B. 8. 804 citirt bat, (f. S. 59), und nun fahrt Bayle fort: "Den Thieren aber legen fie" (b. b. eben biejenigen, bie an ber Billensfreiheit im eigentlichen Sinne festhalten) "ein foldes Bermögen nicht bei und nehmen also an, bag biefelben angefichts zweier Dinge, pon benen bas eine fie nach ber einen, bas anbere fie mit gleicher Starte nach ber anbern Seite goge, ju feinem Enticoluffe murben tommen tonnen: fo bak alfo a. B. ein bungriger Gfel swifden swei Saferbunbeln, bie beibe gleich ftart auf feine Sinne einwirtten, verbungern murbe, benn ba er feinen Grund hatte, bas eine bem anbern porguziehen, fo murbe er unbeweglich amifchen beiben fteben bleiben mie ein Stild Gifen amifchen amei gleich ftarten Magneten. Daffelbe murbe eintreten, wenn Sunger unb Durft ibn in gleichem Dafe qualten und er ein Bunbel Safer und einen Eimer Baffer vor fich batte, bie beibe mit gleicher Starte auf feine Organe einwirften: er mußte bann nicht, womit er beginnen follte, benn frage er g. B., bevor er trante, fo mußte entweber ber Sunger größer fein als ber Durft ober bas Baffer fomacher auf feine Sinne einwirten als ber hafer, mas beibes wiber bie Borausfepung ift. Diefes Beifpiels nun bebiente fic Buriban, um gu geigen, baf. menn nicht ein außerer Grund bie Thiere bestimmt, ihre Seele nicht bie

Rraft befint, amifden amei gleichen Dingen eine Babl au treffen. Die Borausietung eines folden Giels aber gab Anlag ju Schergen unb Spaken und fogar, nach ber Sitte jener Reit, ju meiterer Musbilbung ber Spitfinbigfeiten ber Diglettif: man braucht fic baber nicht au munbern, bag ber Gfel Buribans in ben Schulen berühmt geworben ift." Rachbem bann Baule ermabnt bat, mit welchem Gifer bie Scholaftifer überall bas Beftebn bes Caufalgefetes nachaumeifen bemüht gemefen finb, und nach Aufftellung ber in ber nachftebenben Erläutes rung mitgetheilten zweiten Spootbefe fiber ben Urfprung bes in Rebe ftebenben Sophismas bemerkt er (volle 68 Reilen fpater !): " Spinoza fprict nicht vom Efel, fonbern von ber Efelin Buribans und meint obne Umftanbe, baf ein Menfc, ber fich in ber Lage biefer Efelin befanbe, mirtlich verbungern und perburften murbe." An biefe Rotig Inunft er brei Reilen fpater wieber an und fagt nun: "Im Borbeigeben bemertt, ift jene Anfict Spinogas folect begrunbet, benn es giebt gum minbeften zwei Bege, auf benen ber Denich ben Rallftriden ber Unentidiebenbeit entrinnen fann." Run folgen bie übrigen, von Leibnig in \$5. 306. 307 angeführten Sate bis ju ber Stelle, ju melder ber Rufas ber Desboffes'ichen Mebertragung gebort, und bann beift es meiter: "Der anbere Beg ift ber bes Loofens ober bes Rufalls. Man giebt g. B. einem Manne über ben Borrang amifchen amei Damen gu enticheiben, er finbet aber nichts an ihnen, mas ibn gu einem Entidluffe bringt; mare es inbeffen abfolut nothwenbig, bag er ber einen ben Bortritt jufprace, fo murbe er barum nicht in ber Berlegenheit fteden bleiben: er liefte fie einfach mit bem Strobbalm loofen. Daffelbe murbe er thun, wenn es fich um zwei Courtisanen banbelte, mit benen er fich ergosen möchte, obne bie geringfte Bevorzugung ber einen por ber anbern fpuren laffen ju wollen: ber Strobbalm murbe entscheiben, mit welcher er ben Anfang ju machen batte. Das Gleichgewicht murbe ihn burchaus nicht in Unthätigfeit erhalten, wie Spinoja behauptet: man murbe fcon immer ein Mittel bagegen finben."

Bayle spricht hier also nur als Berichterstatter und Kritifer, nicht aber, wie es nach ber Leibnig'soen Darstellung scheiner konnte, als Bertheibiger ber undebingten Gleichgistigkeit, b. h. ber Unabhängigkeit bes Billens von ben bestimmenben Antrieben.

31. (B. §. 307, S. 61.) Aus welchen Gründen Leibnig die Möglichkeit des Gleichgewichts zwischen zwei entgegengesesten Antrieben bekänntit, ift bereits in Erl. 118 jum erken Bande erörtert worben. Sebenda haben wir auch die Wierlegung des Buridan'schen Sophismas aurückewiesen. Augenscheinlich bielt Leibnig aur Kervordringung des

Sleichgewichts ber Antriebe eine rense halbirung bes Universums bebhalb für ersorbertich, weil ihm putolge die Entelechen "Mittelpunste sind, bie eine unendliche Beripherie abspiegeln" (Aleinere philof. Schriften, S. 113), weil sonach die Seele "in Folge des Aufammenhangs oder der Berbindung aller Theile der Welt das, was in ihrem Abrper, und in gewisser Beise auch das, was in allen andern Abrpern worgeht, und sogn das, was vorgehen wird, abspiegeln muß" (ebenha. S. 85), und weil daher die verworrenen Borftellungen "immer das Unendliche und nicht nur das, was anderswo geschieht, umschließen" (ebenha. S. 115). —

Im Anschluß an bas bereits in ber vorstehenben Erläuterung barisber Mitgetheilte fligen wir hier noch einiges liber ben muthmaßlichen Ursprung bes Sophismas Buribans hingu, bas heine auch in ber benticken Literatur unsterblich gemacht bat burch seine Berfe:

> In welche soll ich mich verlieben, Da beibe liebenswürbig find? Sin schnes Weib ist noch bie Mutter, Die Lochter ist ein schönes Kinb.

Es gleicht mein Berg bem grauen Freunde, Der zwischen zwei Gebündel Heu Rachsinnlich grübelt, welch von beiben Das allerbefte Futter fei.

Bunächst muß bemerkt werben, baß sich in Buriband Schristen von seinem Esel keine Spur sindet. Man ift baher bezüglich des Ursprungs dieses Bildes auf blose Authmaßungen angewiesen, von benne bie eine so viel Wahrscheinlichkeit für sich hat wie die andere. Bayle selbst giebt neden der schon oden mitgetheilten sogleich noch eine zweite.

"Kor kurzem," sagt er an gebachter Stelle (Dick., ark Buridan, rem. C), hin ich auf einen andern Sedanten gekommen: nämlich daß der Efel Buridans ein Sophisma gewesen sei, das dieser Philosophals ein Art Disemma ausstellte, um daraus, welche Antwort auch darauf ertheilt wurde, versängliche Schlisse ziehen zu Winnen. Er nahm au, entweder ein hungriger Esel desnde sich zwischen zwei Wegen dagter von durchaus gleicher Anziehungstraft oder ein gleichmäßig vom hunger wie vom Durch geplagter Esel zwischen einer Reze Hafer und einem Einer Wasser, die beibe gleich start auf seine Organe einwirken. Nachem er biese Voraussezung gemacht hatte, fragte er: Was wirden nun der Sel thun? Erwiderte man ihm, der Sel würde unthätig keiden, so solgerte er: Also wird er zwissen zwei Meden

Safer Sungers fterben ober auch verbungern unb vers burften, obwohl er au freifen und au trinten por fic bat. Das erfcien wiberfinnig, und fo konnte er bie Lacher auf feine Seite bringen wiber ben, ber biefe Antwort ertheilt batte. Ermiberte man ibm aber, ber Gfel merbe fein folder Gfel fein und fich unter biefen Umftanben Sungers fterben ober gleichzeitig por Sunger und Durft umtommen laffen, fo folgerte er: Alfo wirb er fic eber ber einen Seite als ber anbern jumenben, obicon tein Brund ibn ftarter ju jener als ju biefer bintreibt bann ift er alfo mit freiem Billen begabt: ober aber es muß bier ber gall eintreten, bag von zwei im Gleichs gemicht fomebenben Gewichten bas eine bas anbere pers riidt. Diefe beiben Rolgerungen find wiberfinnig, man tonnte alfo nur noch erwibern, bag ber Gfel von bem einen Gegenstanbe fichter angezogen würbe als vom anbern; bamit warf man aber bie Borqusfestung über ben Saufen, und fo gewann Buriban feinen Brocek, auf melde Beife man ibm auch antworten mochte. Dies Conbisma erinnert an bas Rrolobil ber Stoiler, an bie Elettra bes Gubulibes und bergleichen verfängliche Fragen ber alten Dialettiter, bie man nach bem Gegenstanbe benannte, ber babet als Beifniel benust murbe."

So weit Bayle. Andere führen den Gel auf den Wis der Gegner Buridans jurid, die damit seinen Determinismus hätten verspotten wollen. Sine weitere Conjectur stützt sich auf die Aehnlichkeit des lateinischen Adverdiums an, des Synonyms von utrum, mit dem franzöksischen And, als ob Buridan sich insdesondere durch spissindige und versängliche Fragen ausgezeichnet hätte. Ales dies sind aber, wie sichon bemerk, reine Ruthmaßungen, über die sich nichts Bestimmtes ausmachen lätt.

32. (B. §. 311, S. 64.) Descartes rechnete, wie schon in Erl. 188 zum ersten Bande bemerkt worden, den Willen zu den wissenden Zuschänden der Seele, und im Anschlüß daram stellt Bayle in B. §. 309 das Wollen und das Denken bezilglich des Berhältnisses des erstern zum Eahren auf eine und dieselbe Suse. Leidnig macht dagegen sehr richtig geltend, daß die klare Erkenntnis einer Wahrscheit schon die Bejahung derselben seitens des Berfandes in sich schieden, das diese der Verlagen Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen Verlagen der Verlagen

hanblung (b. h. einem richtigen Artheile bes Berftanbes) jum Trop einen biefe Sanblung ermählenben Befdluß bervorzurufen vermögen.

Der in §. 309 citirte Jean Cameron (1579—1695) war einer ber bebeutenbsten Theologen ber reformirten Riche und bekümpfte als solcher ben weitbekannten Arminianer Simon Popiscopius (1583—1643). — Franz Suarez (1548—1617), "ber lette Scholastiter", ift ber Reuzeit hauptsächlich als Erstinter bes "bebingten Gehofams" gegen die weltliche Obrigkeit bekannt. Durch seinen berühmten Sommentar zur Summa des Thomas von Aguino, ben letten großen Ariumph ber thomistischen Scholastik, erwarb er sich ben Ehrennamen eines Papskes der Metaphysicorum), und selbst von den nachscholastischen Philosophen, darunter auch von Leibnig, wird er saft immer mit Anerkennung genannt.

33. (B. §. 815, S. 67.) Die §§. 812-815 enthalten eigentlich nur moralifde Betrachtungen: beibe Autoren bemuben fich nur, bie Rachtheile ber unbebingten Bablfreiheit auszumalen, ohne ber Frage nach bem Gein ober Richtfein biefer Freiheit naber zu treten. Hebers bies find bier iene Rachtbeile offenbar in viel au grellen Sarben bargeftellt, benn baraus, bak ich bas Bermbgen habe, bem Urtheile bes Berfignbes jum Eros bas Gute ju permerfen, folgt boch noch teinesmegs, bag ich es auch mirtlich verwerfen werbe, ba bie Bablfreiheit bod meine Empfänglichfeit für bas Gute ober meine Ruganglichfeit für bie Grunbe nicht aufbebt, wie Baple bier ohne weiteres annimmt. Ebenfo menig ift einzuseben, weshalb man im Befige ber Bablfreiheit follte fagen tonnen: ich mill bas Gute baffen, benn ber Bille bat gar feine Gewalt über bie Gefühle, gleichviel ob er frei ober caufal bebingt ift. - Leibnig legt in feinen Ausführungen (6. 814, 815) ben Radbrud auf bie Unmbalichfeit bes wirfliden Geins ber unbebingten Gleichgiltigfeit ober bes Gleichgewichts swifchen entgegengefesten Antrieben, giebt aber ebenfalls nur ethifche Begrunbungen, bie ju gar nichts führen, ba fic aus einem Es ift beffer, menn es fic fo und fo verbalt boch nie ein Alfo verbalt es fich fo folgern läßt.

34. (B. §. 316, S. 68.) Die in biesem Paragraphen citirte Ausschlurung Bayles scheint mit dem Borbergehenden gar keinen Zusammenhang zu haben, da Leibniz, ganz von dem Gegenstande eingemommen, den Zwed anzugeben versäumt hat, den der Philosoph von Rotterdam bei dieser Darlegung versolgt. Bayle will hier nicht zeigen, daß "das Janbeln gegen das Urtheil des Berstandes eine große Unwollsommenheit sein würde" — das ist noch von niemand bestritten worden — sondern er bekämpft an dieser Stelle King, der in seinem Buche Bom Urtprung des Uedels die Behaupfung ausgestellt

hatte, Gott habe bem Menschen die Bahlfreiheit gewährt, um ihn gludlich zu machen, denn diese Freiheit set die unerläßliche Erundlage des Gluds, weil jeder dasselbe seiner eigenen Bahl verdanken wolle Bayle slüds, wie wenig vernünstig Abam gehandelt haben würde, wenn er, salls ihm Gott die Bahl gelassen, die Freiheit der Nothwendigkeit des Guthandelns vorgezogen hütte, da die letztere seinen Fall, d. h. s. sein Unsslüd, verhindert haben würde. Auch hier wird also die Frage, ob der Wensch die Bahlsteüheit wirdslich der nicht, gar nicht berührt und läuft alles auf ethische Begründungen hinaus, die zu keinem Resultate führen.

35. (B. §. 318, S. 70.) Diese Ausführungen sind höchst mangels haft, benn sie beziehen sich nur auf ben Fall, wo eine einzige bestimmte stitliche Forberung an ben Menschen herantritt, in welchem Falle allerbings das Zaubern und Ueberlegen ein schwaches stitliches Gestühl verrathen würde. Was geschieht aber, wenn zwei ober mehrere Pflichten mit einander collbiren, ein Fall, ber im Leben nicht gerade selten ist ober wenn es sich um eine That handet, bezüglich der das Sittengest, das za boch nicht das ganze menschliche Thun umfaßt, keine Vorschrift enthält? In allen berartigen Fällen würde ber sofortige, unüberlegte Entschlich ein Zeichen von moralischer Urtheilssschäche, unüberlegte Entschlich ein Zeichen von moralischer Urtheilssschäche sein, benn hier ist die Angere, eingehende Ueberlegung nicht bloß angebracht, sondern geradezu eine Pflicht. — Bor allem aber dars nicht übersehen werden, das alle biese Betrachtungen zu keinem Ergebnis führen, da zu bie Wahlfreiheit niemand hindern würde, sich ebenso leicht und schwel für das Gute zu entschelben, wie er es ohne bieselbe thut.

36. (B. 319, S. 71.) Auch hier spricht Leibnig nur von bem, was besser ist, um baraus bas Richfein ber Wahlfreiheit zu folgern, wgl. Erl. 38. — Die Einwirkung ber Leibenschaften auf bas stittliche Urtheil ist bereits in Erl. 21 erörtert worben.

37. (B. §. 321, S. 73.) Wegen ber bezüglichen Ansichten ber Scholastiker und Spiturs vol. Erl. 28, — Die italienische Nebersehung bes Lucrez von Aleffanbro Marchetti (1633—1714) erschien 1717 in London. Die angeführte Stelle aus berselben lautet bei Lucrez (II, 249—263):

Sed nihil omnino recta regione viai
Declinare, quis est, qui possit cernere, sese?
Denique si semper motus connectitur omnis,
Et vetere exoritur semper novus ordine certo,
Nec declinando faciunt primordia motus
Principium quoddam, quod fati foedera rumpat,
Ex infinito ne causam causa sequatur:

## ... .i. Criauterung of. 38.

.. ... voluntes

.. tdemdae sorabtes;

w tuill mens.

· - - .249

····· cicles f

. . ..... stifammen. · · · --- cm miten:

and a ministra

- ---٠. .. د

-----

---:

e e sea e

- - ... ::.....

· -- .- - -

··· ·................

- ----- :

-- ...

. 10 (0110

-- -- -- CHE FULLITIES

- (B. §. 323, S. 75.) Dem Spftem ber porberbeftimmten Sarmonie aufolge bat Gott alle Borftellungen und Berrichtungen ber Seele pon porn berein fo geordnet und ein für alle Mal bestimmt. baß bie Seele tros ber ihr beigelegten Spontaneitat niemals von ber auf biefe Beife festgeftellten Reibenfolge ibrer Borftellungen abweichen fann. Unter biefen Umftanben fann felbftverftanblich von einer Freis beit bes Billens nicht bie Rebe fein (val. Erl. 5 au ben Rleinern philof. Scriften). Leibnig fuct nun biefelbe auf einem Ummege mit feinem Spftem gu vereinen: bie Seele, fagt er, mar \_von Emigleit ber im Ruftanbe ber reinen Moglichteit bestimmt, frei zu banbeln", b. b. mit anbern Borten: Gott erfannte, bepor er bie Seele aus bem Ruftanbe ber Möglichfeit ins mirfliche Gein überführte, nach melder Richtung bin fic biefelbe freiwillig entideiben murbe, unb bat banach bie Reibenfolge ibrer Berrichtungen beftimmt. Entichieb fich nun aber bie Seele in jenem Buftanbe ihrer Möglichkeit bestimmenben Grunben gemak, fo mar fie auch bort nicht frei, benn alsbann mar ibr (ibealer) Entidlug nur bie unausbleibliche Rolge einer (ibealen) Urface, bie bestimment auf ibr (ibeales) Bollen einwirfte; bestimmte aber Gott felbft in feinem Denten ihren Entfoluf - und ein anberes fann nicht mobl angenommen werben, ba eine blos porgeftellte Seele nicht thatig aufzutreten permag - fo ftoken mir auf einen Biberfpruch, benn ein Entidlug tann nicht jugleich frei und boch von Gott bestimmt fein. Auch burd bies Singusperlegen ber Freibeit in eine bem mirflicen Sein poraufgebenbe, blos porgeftellte Belt mirb alfo ber Biberfpruch swifden ber porberbeftimmten Sarmonie und ber Freibeit nicht befeitigt.
- 40. (B. §. 327, C. 78.) Die in ben §§. 324—327 entwickliten Ansichten über bas Wesen bes Willens und die mittelbare Gewalt, welche die Vernunft über benselben hat, stimmen völlig mit dem übersein, was die Selbsibeobachtung und über diese Gegenstände kennen lehrt aber sie lassen sich hurchaus nicht mit der vorherbestimmten Harmonie vereindaren! Diesem System zusolge sind sämmtliche Vorhellungen der Seele in ihrer Reihenfolge unverrläckar vorherbessimmt, und kann mithin weder die Bernunft noch die Leidenschafte eine Anderung oder Sibrung bieser Ordnung und also eine Ablertung des Willens bewirken, während hier sehr richtig der Bernunft das Berwögen zugestanden wird, den Willen auf einem Umwege einem bestimmten Ziele zuzusenken und mittelbar zu beherrschen. Dieser Widerpruch macht sich überall demerklich, wa gebnig auf die Freiheit zu reden kommt, ohne daß er se eine Kölung deselben versucht Hätte.

41. (B. §. 328, C. 78.) Bayle meint, wenn wir herr über unfern Billen maren, b. h. wenn bas Bollen felbft wieberum Gegen-

ŀ

Libera per terras unde haec animantibus exstat,
Unde est haec, inquam, fatis avolsa voluntas,
Per quam progredimur, quo ducit quemque voluptas?
Declinamus item motus, nec tempore certo,
Nec regione loci certa, sed ubi ipsa tulit mens,
Nam dubio procul his rebus sua cuique voluntas
Principium dat: et hinc motus per membra rigantur [geruntur].

## Ru beutfc (nach Binber):

Aber ob die Atome nicht boch abweichen in etwas

Bon der geradesten Bahn, west Auge bemerkete dieses?

Benn dann immer genau die Bewegungen hängen zusammen,

Daß nach geregeltem Lauf stets Reues entsteht aus dem Alten;

Benn nicht läge der Grund, der auf Abweichungen hinzielt,

Schon in den Keimen des Stoffs, zu zerreißen die Bande des Schickfals,

Daß nicht immer und ewig sich Folg' ankeitet an Folge:

Bille, woher käm' in der Welt dei lebenden Wesen der freie

Wille, woher käm' er, der dem Schicks wurde geraubet,

Durch den jegliches geht, wohin es die eigene Luft sührt?

Weichen doch wir auch ab von der Richtung, ohne die Zeit je,

Ohne den Ort zu bestimmen, wie jeden der eigene Sinn treibt.

Denn kein Zweisel besteht, daß jedem der Wilse dem Anstoß

Ru der Bewegung giedt, die von da aus sirbmt in die Glieder.

Die Bemerkung gegen Epikur berührt übrigens beinahe komisch, wenn man bebenkt, bag bie vorherbestimmte Harmonie ebenso unvereindar mit der Freiheit ist wie die Mom-Theorie. Dieser seltsame Widerspruch in seiner Philosophie scheint dem Autor niemals zum Bewnstlein gekommen zu sein. Bgl. Erl. 39 und Kleinere philos. Schriften Erl. 5.

38. (B. §. 322, S. 74.) Leibnig erkennt hier ausbrikdlich an, baß nichts in ber Seele ohne Ursache geschiebt, baß also bie Berrichtungen ber Seele in Semäßheit bes Causalgesetzes vor sich gehen. Run soll ihm aufolge biese Causalität (ober ber bestimmende Grund) allerbings nur eine moralische Rothwenbigkeit begründen, bie bas Gegentheil nicht unmöglich macht, wir haben aber schon wiederigte berholt bemerkt, baß jedes natürliche Gesez innerhalb bes Bereiches seiner Giltigkeit sur alles Geschehen das begründet, was ber Kutor logische Rothwendbieibilcheit einzeliegt, die einzelnen Willensacke mit der selben Unansbleibilcheit eintreten, wie sie allen übrigen natürlichen Borgängen statt hat, die auf der Berknüpfung der Ursachen mit den Virknungen lernben.

- 39. (B. §. 323, G. 75.) Dem Spftem ber porberbeftimmten harmonie aufolge hat Gott alle Borftellungen und Berrichtungen ber Seele pon porn berein fo geordnet und ein für alle Mal bestimmt. baf bie Seele trot ber ihr beigelegten Spontaneitat niemals pon ber auf biefe Beife festgestellten Reibenfolge ihrer Borftellungen abweichen tann. Unter biefen Umftanben tann felbfiverftanblich pon einer Breis beit bes Billens nicht bie Rebe fein (pgl. Erl. 5 ju ben Rleinern philof. Schriften). Leibnig fuct nun biefelbe auf einem Ummege mit feinem Spftem ju vereinen: bie Seele, fagt er, mar "von Ewigfeit ber im Ruftanbe ber reinen Möglichteit bestimmt, frei zu banbeln", b. b. mit anbern Borten: Gott erfannte, bevor er bie Seele aus bem Ruftanbe ber Möglichfeit ins mirtliche Sein überführte, nach welcher Rictung bin fic biefelbe freiwillig entscheiben murbe, und bat banach bie Reibenfolge ihrer Berrichtungen beftimmt. Entichieb fic nun aber bie Seele in jenem Ruftanbe ihrer Moglichfeit bestimmenben Grunben gemäß, fo mar fie auch bort nicht frei, benn alsbann mar ibr (ibealer) Entfolug nur bie unausbleibliche Rolge einer (ibealen) Urface, bie bestimmenb auf ibr (ibeales) Bollen einwirkte; bestimmte aber Gott felbft in feinem Denten ihren Entidlug - und ein anberes fann nicht mobl angenommen werben, ba eine blos porgeftellte Seele nicht thatig aufzutreten permag - fo ftoken mir auf einen Biberfprud, benn ein Entidlug tann nicht jugleich frei unb bod von Gott bestimmt fein. Much burd bies Singusperlegen ber Freiheit in eine bem wirlicen Gein poraufgebenbe, blos porgeftellte Belt mirb alfo ber Biberipruch amiichen ber porberbestimmten harmonie und ber Freiheit nicht befeitigt.
- 40. (B. §. 337, S. 78.) Die in ben §§. 394—327 entwicklien Ansichten über das Wesen des Willens und die mittelbare Gewalt, welche die Bernunft über benselben hat, stimmen völlig mit dem überein, was die Selbsibeobachtung uns über diese Gegenstände kennen lehrt aber sie lassen sich hurchaus nicht mit der vorherbestimmten Harmonie vereindaren! Diesem System zusolge sind sämmtliche Vorstellungen der Seele in ihrer Reihenfolge unverrückar vorherbessimmt, und kann mithin weder die Bernunft noch die Leidenschafteine Aenderung oder Sibrung bieser Dronung und also eine Abserbeitung des Willens bewirken, während hier sehr richtig der Bernunst das Berwögen zugestanden wird, den Willen auf einem Umwege einem bestimmten ziele zuzulenken und mittelbar zu beherrschen. Dieser Widerpruch macht sich überall bemerklich, wo Leibnig auf die Freiheit au reden kommt, ohne daß er se eine Kölung desselben versucht hätte.
- 41. (B. §. 328, C. 78.) Bayle meint, wenn wir herr über unfern Billen wären, b. h. wenn bas Bollen felbst wieberum Gegen-

stand bes Willens wäre, so würde es leicht sein, alle schmerzlichen Geschle zu beseitigen. Leibniz bestreitet das, und mit Recht — seine Begründung aber ist versehlt, denn wir vermögen durch einsches Wollen die Schmerzgeschlbse nur beshald nicht zu beseitigen, beziehungsweise und nur deshald keine Austgesühle zu verleihen, weil der Wille überhaupt keine Gewalt über die Gesühle zu verleihen, weil der Wille überhaupt keine Gewalt über die Gesühle zu verleihen, weil der Wille überhaupt keine Gewalt über die Kußendinge als Ursachen der Aust und des Schmerzes vollständig überschlisse, denn dann vermöchten wir diese Gesühle in und zu erwecken (respective zu beseitigen), ohne daß wir die Außendinge überhaupt ins Spiel zu ziehen brauchten. Da aber der Wille diese Gewalt nicht bestigt, so würde und auch die Gewalt liber den Willen sein wir würden nach wie vor in Beaug auf unsere Gesüble von den Kußendingen abbängtg sein.

- 42. (B. §. 332, S. 81.) Bie Leibnig felbft in §. 386 anertennt und Baple im Artifel Chrysippe (rem. H) feines Worterbuchs umftanblich entwickelt bat, loft ber Ausweg Chryfipps bie Schwierigkeit begliglich ber Rothwenbigfeit, ber bie menfolichen Sanblungen unterliegen, burdaus nicht, benn ba bie Schnelligfeit bes Cylinbers von feiner Korm abbanat, er fich biefe Korm aber weber felbft gegeben hat noch geben tann, fo barf ihm auch feine größere ober geringere Beweglidfeit nicht als Berbienft ober Coulb angerechnet werben, ba fie bie nothwendige und unvermeibliche Rolge feiner Beschaffenbeit ift. Liegt es alfo, wie Chryfipp jugiebt, in ber urfprunglichen Befcaffenbeit einzelner Seelen, baf fie bem Hebel, ju welchem bie Muffenbinge fie reigen, leichter nachgeben milfien als anbere Seelen von befferer ursprünglicher Beschaffenbeit, fo ift bies leichtere Rachgeben nichts anberes als bie unvermeibliche Folge einer von jenen Seelen unabbangigen Urfache und barf ihnen fomit nicht zugerechnet werben. Allerbings liegt bann biefe Urface in ben Geelen, ift biefen aber nicht blos ohne ihr Ruthun perlieben worben, fonbern begrundet auch eine Unausbleiblichkeit und Rothwendigkeit ber aus ihr entspringene ben Sanblungen, bie bie Freiheit und bamit bie Berantwortlichfeit bes Menfchen ausschließt.
- 43. (B. §. 386, S. 84.) Bisher hat Leibnig zur Rechtfertigung Gekaleins ber Uebel in ber besten aller möglichen Melten nur solche Erflinde ober Typothefen vorgebracht, welche schon von den Kirchenvätern und den Scholastitern zu biesem Zweck aufgestellt und benust worden waren. Her nun, in den §§. 385. 336 tritt er mit einer neuen Hypothese auf, die ebenso originell wie kühn ist, wenngleich auch ihr Grundinhalt den Scholastikern beziehungsweise dem Aristoteles entlehnt ist.

Der Stagtrit unterscheibet bekanntlich vier Arten von Ursachen: den Stoff, die Form, die demirtende und die Fordursache. Stoff und Form sind die Krincipien des Seins der Dinge; der Stoff  $(\delta\lambda\eta)$  ist aber nur der Wöglichkeit nach ein Ding, und die lehtere erlangt seine Wirlichkeit erst durch das Jinzutreten der Form (aldoc), die Formen sind also die vom Stoff gesonderten Urs oder Austerbilder der Geschlechter. Sattungen und Arten aller organischen und unorganischen Dinge und als solche nicht blos ewig, sondern auch das silt sich allein Wirkliche; sie haben seboch nicht, wie Platon von seinen Ideen behauptete, eine von den Sinzelbingen getrennte, besondere Erstena, sondern sind nur in diesen Dingen wirklich.

Dies von Aristoteles gelieserte Material wurde von den Scholastisten mannigsach verarbeitet. Leibnig scheint sich hier insbesondere an Thomas von Aquino angeschlossen zu haden. Thomas simmut dem Singiriten det, daß die mehreren Einzelwesen gemeinsame Wesenheit oder Form nur in diesen Dingen selbst wirklich sei (universalia in re), verlegt dann aber die Principien dieser mit dem Sioss verduchenen sormen als reine Formen in den Berstand Gottes, in welchem sie als Ideen, Borstellungen oder Gedanten schon vor Erschaftung der Welteristen (universalia ante rem). Diese universalia ante rem sind somit die Rusker oder Robelle, nach welchen die wirklichen Dinge geschaften wurden, und der ewige Verstand der eigentliche Wohnsty der reinen Formen.

Leibnis icheint nun bier biefe Anficht aboptirt au baben, gebt aber barin über Thomas binaus, bag er ben reinen, b. b. vom Stoff gefonberten Formen bas nämliche Brivilegium beilegt, bas er in B. f. 184 ff. ben ewigen Bahrheiten ertheilt bat: bag fie nämlich über ber Mumacht Gottes fteben und biefe bei ihrer Bethatigung in ber Schöpfung an fie gebunben gemefen fei. Rach biefer Spoothefe mußte alfo Bott, wenn er Menfchen in ber Belt haben wollte, Abam und Gva genau fo fcaffen, wie er fie geschaffen bat, b. b. wie bie wesentliche Form es porfdrieb, und mar fomit ber allmächtige Schöpfer himmels unb ber Erben nicht im Stanbe, g. B. bas Bermogen ber Ortsveranberung beim Menfchen etwa burd ben Rufas von zwei Alugeln gum menfchlicen Rorper ju erboben. Daburd wirb nun allerbings bas Dafein ber Uebel in ber beften aller moglichen Belten gur Roth begreiflich, aber biefe Doctrin miberftreitet nicht nur ben ausbrudlichen Lebren ber positiven Religion über bie Gigenschaft ber Allmacht, sonbern fie ftebt auch mit ber pon Leibnig felbft in A. f. 2. 3 aufgeftellten Thefe in Biberfprud, wonach Gott nicht an bie phyfifden Gefete gebunben ift, fonbern biefelben nach Belieben burchbrechen tann und burchbricht, alfo burch feine Allmacht eine Beranberung ober Außertraftfegung biefer Gefete zu bewirfen vermag, bie boch auch zu ben wefentlichen Formen für bie wirkliche Belt geboren.

Solieklich aber giebt biefe Lebre auch noch ben Stratonifern und Atheiften gewonnen Spiel. Denn wenn alle Regeln und Gefene für ben Aufbau ber mirklichen Belt gleich ben emigen Babrbeiten pon ber Anerfennung burd ben göttlichen Billen unabbangig maren, fo batte auch eine mit Rothwenbigfeit, ohne Bewuftfein und Ueberlegung wirfenbe Rraft biefen Aufbau pollbringen tonnen. Leibnig meint freilich, baf bagu immer noch eine Erfenntnis jener Befete nothwenbig gemefen fei, aber bas ift gerabe, als ob er behaupten wollte, um ein Rind au geugen, milffe man Abpfiologie ftubirt baben.

44. (B. f. 887, S. 85.) Leibnig folieft mit biefem Baragrapten bie Unterfudung über bie Billensfreiheit ab und fuct bier feine Thefe, bağ ber Bille immer bem ftartften Untriebe folgt, gu guter Lest noch burch bie Behauptung zu erhärten, baf Gott, ber bie Borglige ber Freiheit im bochften Dafte befist, eben beshalb immer nach Regeln banble. Diefe Borftellung pon bem unenblichen Geifte ift aber giemlich fleinlich, benn bie Regel ift boch immer nur eine Rrude, beren man fic bebient, um mafdinenmäßig ober foulerhaft nadjus fcaffen, mabrent gerate bas, mas man geniale Conception nennf und mas ben überlegenen Beift auszeichnet, auf allen Gebieten ber menfolicen Thatigfeit außerhalb bes Rreifes ber Regeln erfolgt. Bon bem unendlichen Geifte Gottes barf man baber mohl mit Rug und Recht annehmen, bag bei feinem Schaffen nicht bie Regel fonbern gerabe im Begentheil ein fertiges Concretes bas erfte ift, benn bei ibm bebarf es boch feiner geiftigen Laufbant, um gum Bollenbeten und Richtigen gu gelangen.

45. (B. f. 343, G. 90.) Sier fehlt wieber bie Anaabe bes Grunbes, mesbalb ber Blan Gottes eines für ben Somers empfanglichen vernünftigen Thieres nicht entrathen tonnte, benn bie Behauptung, bie Gefese ber Beisbeit verlangten es fo, bleibt fo lange ungureichenb, bis ber Autor uns biefe Gefete angugeben vermag. Der Mangel bes Beweifes ift bier um fo fühlbarer, ba Leibnig jugegeben bat, bag allerbings eine anbere Bauart bes menfolicen Rorpers

möglich war.

Enrano be Bergerac (1620-1655) forieb eine Romifche Befdicte ber Staaten unb Reiche ber Conne (Histoire comique des États et Empires du Soleil), bie noch beute lesbar unb u. a. auch pon Boltaire im Micromegas benutt worben ift.

45a. (B. 8. 345, S. 92.) Bahrenb nach B. 8. 335 (vgl. Erl. 43) bie phyfifden Gefete, alfo auch bie Gefete ber Bewegung, als ju ben wefentlichen Formen geborig fo, wie fie find, von Gott verwirklicht werben mußten, werben sie in biesem Paragraphen wieber als bas Resultat einer (natürlich freien) Wahl bargestellt. Leibnig gebraucht biesen Kunstgriff bes Fallenlassens früherer Auftellungen, sobalb bieselben unbequem werben, so häusig, baß man bies Berfahren gewissermaßen zu ben (allerbings höcht unberechtigten) Eigenthümlichkeiten seiner Wöllosopbie rechnen kann.

Neber seine Gintheilung ber Kraft vgl. Erl. 5a zu ben Rleinern philos. Schriften.

46. (B. §. 347, S. 93.) Bezüglich biefer Erörterung über bas Maß ber Kraft vgl. Kleinere philof. Schriften Erl. 143.

47. (B. §. 348, S. 94.) Bgl. hierzu ben Auszug aus einem Briefe an Bayle über ein für die Erklärung ber Raturgesefese ersprießliches allgemeines Princip, ben wir in ben Kleinern philos. Schriften unter Rr. I mitgetheilt haben. Ebenba, in Erl. 3, ist bereits barauf hingewiesen worben, daß bas Sejet ber Stetigkeit bei ber Anwendung auf einzelne Sejeze ber Bewegung nicht zum Richtigen führt und mithin nicht die Gemeingiltigskeit bestat, die ber Erfinder ibm beileat.

48. (B. §. 349, S. 95.) Da es, wie in Erl. 37 zum ersten Banbe ausgestührt worden, nur eine einzige, die auf dem Princip des Widerspruchs beruhende Nothwendigkeit giedt, die Wahl schlechterer Sesetze der Wirklich bestehen aber einen thatstäcklichen Widerspruch mit der göttlichen Weisthett enthalten würde, so sind diese und Arten der einen kater inne best Autors) gewählt worden. Uederhaupt kann von einer Wahlstreiheit dei Gott gar nicht die Rede sein, da seine Güte und Weisheit ihn immer zur Berwirklichung des Besten bestimmen und die Erwählung des vom Netten Berschiebenen unmballs machen.

49. (B. §. 351, S. 97.) Für die damalige Zeit mochte das Beisspiel mit den der Dimenssonen des Raumes etwas Bestechdes haben, die heutigen Geometer aber lassen die bentspendigkeit einer nur dreissachen Ausdehnung des Raumes nicht mehr gelten, sondern geden zu, daß das, was man Zeit nennt, wohl eine vierte Dimensson des Raumes sein könne. — Neber den Barnatel hier eine kurze Notiz von Robert Walfs: "Die Bai von Nannow (Island) hat Weberssus von Robert Bals; "Die Bai von Nannow (Island) hat Weberssus an Seevögeln aller Art, von denen einer zu recht sondernen Fabeln Anlag gegeden hat. Der detressende Bogel ähnelt einer wilden Gans und ist dier wie in der Bai von Wegford sehrst einer milden Gans bildet die knollensörmige Burzel eines Seegrales, die viel Zuckerhoff enthält und dem Fleissge des Bogels einen höcht angenehmen Geschman mittheilt, so das er einen sehr geschähren Leckerbissen abzieden Bas biesen Bogel lange Kett zu einem Gegenstand der Wisbegier machte.

mar ber Glaube, er entftebe nicht aus ben Giern von Seinesaleichen. fonbern fei bas mibernatürliche Erzeugnis eines Schaltbieres, bas man Barnatel nennt, und bas an biefer Rufte baufia gefunben wirb, mo es fic an Stilde Bols ober anbere Dinge anbangt, bie im Baffer liegen. Dit bem einen Enbe ift es burd eine fleischige Dembran an feine Schale angeheftet, mabrend von bem anbern Enbe ein faferiger Bart ausgeht, ber um bie Schale berumläuft und eine entfernte Aebnlichkeit mit Bogelfebern bat: baber jene Rabel, ber man Abrigens in England noch bis jur Reit bes Botaniters Gerarb unbebingten Glauben beimaft. Diefer liefert in feinem Berte eine ausführliche Beschreibung bes Bunberpogels und beginnt babei mit ben Borten: Bas meine Augen gefeben unb meine Sanbe aes fühlt haben, will ich bier beforeiben! .... Die vermeints liche Abstammung pon einem Schaltbiere machte bas Thier fogar lange au einem Gegenftanbe firchlicher Streitigleiten, bie in England mit großer Sine geführt murben. Man behauptete nämlich, ber irlänbische Bogel babe als von einem Rifche abstamment tein eigentliches Fleisch und bürfe baber an Safttagen ohne Bebenten genoffen werben, mas fic viele Geiftliche von herzen gern gefallen liegen. Der Glaube an befagte Entftebung bes Bogels mar übrigens fo allgemein, bak jenes Schalthier noch beute bei ben Conchpliologen Lopus anserigena beift."

Die demischen Schriften bes in §. 350 erwähnten Johann Joach im Beder erschienen 1719 in Rurnberg in einem Banbe. Becher war 1635 in Speier geboren und ftarb in London 1682.

50. (B. 6. 353. S. 100.) Heber Gaffenbi unb Rouder mal. Aleinere philos. Schriften Erl. 9 unb 30. - Juftus Lipfius (1547-1606) belebte bas Antereffe für bie floifche Philosophie, bie mährend bes Mittelalters nabezu phllig in Bergeffenbeit gerathen mar. burch feine Ausgabe ber Werte Senecas, fowie burch zwei eigene Schriften: ben Rubrer gur ftoifden Bhilofophie (Manuductio ad philosophiam stoicam) und bie Bhufiologie ber Stoifer (Physiologiae stoicorum libri tres). Im Anjolug an biefe Berte forieb bann Caspar Scioppius (au beutfc Scoppe, 1576-1649) feine Grundzüge ber ftoifden Moral-Bhilofophie (Elementa stoicae philosophiae moralis), bie 1608 in Mains erschienen. -Anbre Dacier gab 1699 in Baris bie beiben erften Banbe einer Uebersetung ber Blatonischen Dialoge beraus und fucte in ben Roten. wie bies icon Lipfius und Schoppe für bie Stoifer gethan batten, bie Uebereinstimmung ber Blatonifden Lebren mit bem Chriftenthum barsuthun. - Der berühmte Philologe Ifaac Cafaubonus (1559-1614) bat für bie Bhilosophiegeschichte feine Bebeutung.

51. (B. \$. 357, G. 104.) Diefer Berfuch einer Biberlegung ber

Behauptung Bayles, daß die Gesetzt über die Verbindung zwischen Seele und Abrer besser hätten eingerichtet werden können, ist meyr geeignet, die Stärke des Einwurfs ins hellse Licht zu sesen, als ihm dem Garaus zu machen. Zunächt geht der Autor in den §5. 356. 356 gar nicht auf die Bayle'sche These ein, sondern sucht nur darzuthun, daß die für die Verdindung zwischen Seele und Körper wirklich beziehennen Gesetz ganz passabel seien; in §. 357 aber verstedt er sich einsach sinter den Sag: Was Sott thut, das ist wohlgethan, und giedt damit unzweideutig zu erkennen, daß er mit seinem Latein zu Ende sie. Si ist dies der gewöhnliche Ausgang aller Discussionen, in denen Bayle nach den Eründen für das Versahren Gottes bezüglich der Rulassung ar Lebel fragt.

52. (B. 4. 359, S. 105.) Es ift bies nur eine breitere Muss führung ber bereits in ber porftebenben Erlauterung gurudgemiefenen Antwort auf ben Ginwurf Banles, baf Gott beffere phpfifche Gefete als bie beftebenben batte aufftellen tonnen. Rugleich aber gebt Leibnis noch auf bie Rrage ein: warum Gott fich überhaupt Gefete porgeschrieben babe, anftatt einfach in jebem einzelnen Ralle feiner Beisbeit und Gute gemaf ju banbeln? Deshalb, lautet bie Ermiberung. "weil bie Gefete und bie Regeln bie Orbnung und bie Sconbeit erseugen, und weil ohne Regeln banbeln, ohne Berftanb banbeln bieke." Dem gegenüber muß nun aber bemerkt werben, einmal bag gerabe ber unenbliche Beift Gottes ber Regeln am leichteften entrathen tann (f. Erl. 44), und fobann bag es fich bier feineswegs um Drbnung und Soonheit, fonbern um bie Gute banbelt. 280 Soonbeit und Gute nicht augleich au baben finb, giebt man immer ber leutern por ber erftern ben Borgug, und ba angenommen werben barf, bag auch bei Bott ber Ginn fur bas Gute ben Borrang por bem Schon. beitssinn bat, so ist schwer einzuseben, warum ber Allweise immer nach Regeln banbeln follte, bie nur bie Ordnung und bie Schonbeit, nicht aber bie Gute ber Belt erboben.

53. (B. §. 860, S. 106.) Wir haben schon in ben Erl. 111. 113. 114 und 117 zum ersten Bande bemerkt, daß nach dem Leidnisssen System bas göttliche Borderwissen ber "freien Handbungen und zufälligen Eretignisse" nicht die geringste Schwierigkeit dietet, da Leidnis eden durch aus kein ursachloses Geschehen anerkennt, es also ihm zusolge gar keine freien Jandlungen und zufälligen Ereignisse giedt, sondern ales Geschehen in der Causalität befangen ift. Wenn er nun trohbem immer noch von Freiheit und Zufälligkeit redet, so ist das eben nur ein Misbrauch der Ausdrück, mit dem er sich setzog, well seine unerschütterliche Uederzeugung von der Wahrheit der Lehren der Reliaton ihn binderte. den Wiberdruch amischen menschlicher Kreibeit

und görtlichem Borberwiffen anzuerkennen und bamit bie Unverfohnbarkeit bes Glaubens mit ber Bernunft einzugefteben.

54. (B. §. 364, S. 109.) Wie aus §. 361 erhellt, war die Lehre von der Willensfreiheit, wie Leidnig sie dietet, und in der die Freiheit nur noch dem Worte nach behauptet wird, sich meit früher aufgestellt worden, denn Durandus a Sancto Portiano kard dereits 13:33 (vgl. Crl. 108 zum ersten Bande) und die Luavis conoordia dumanae libertatis des Petrus a Sancto Josepho erschier. J. 1639. Erst nach der Reformation aber word man den Widerpruch gewahr, den das gleichzeitige Bestehen des Borauswissens und der Freiheit enthält, und während nun eine Partei kuzuweg die Freiheit läugnete und eine zweite die Frage sür ein Rysterium erklärte, suche eine durch zu her Frage sür ein Rysterium erklärte, sich der die der die Socialaner, die Schwierigsteit daburch zu heben, daß sie das Dogma vom Borauswissen Gottes sallen ließ.

Diefen gegenüber fucht nun Leibnig in \$. 864 bie Möglichteit bes gottlichen Borbermiffens felbft fur ben Rall bes Beftebens ber mirtlicen Bablfreibeit au beweisen und greift au biefem Amede auf einen Ausweg jurud, ben er icon bei anbern Gelegenheiten (f. B. S. 121. 151, 231, 323) benutt bat; er fciebt por, baf Gott ben freien Entidluft. .. in ber Borftellung ber möglichen Belt, bie er zu erschaffen befolog", erblidt haben tonnte. Bir haben nun aber bereits bargelegt (Erl. 113 jum erften Banbe), baf feber freie Billensact bie Doglichfeit zweier Belten begrunbet, bie beibe fur bas Biffen von gleicher Bahricheinlichteit finb. Gobalb fich alfo Gott ben erften Menichen als ein freies Befen porftellte, batte er ftatt einer swei mögliche Belten vor fich (nämlich eine, in ber Abam nicht fünbigte, und eine ameite, in ber er fünbigte), ohne baft irgend ein Anhalt porhanden mar, nach welchem zu beurtheilen gemefen mare. welche von biefen beiben möglichen Belten Abam nach feiner Erfcaffung burd feinen mirklichen Entidluk zur thatfäclichen machen murbe. Demnach mußte alfo Gott, falls er fich ben erften Menfchen als ein mit wirklicher Bablfreiheit begabtes Befen porftellte und ibn als ein foldes eriduf, bis gum mirtliden Entidluffe beffelben nicht, ab er fünbigen ober nicht fünbigen murbe. Bufte er es aber im porque. wie Leibnig meint, fo tonnte bies Biffen nur bie Rolge eines Befoluffes fein, burd welche er bie eine von ben beiben ermabnten möglichen Belten jur Ericaffung auserwählte - bann aber begrunbete biefer Befolug bie Rothmenbigfeit bes Gintretens bes in ber ermablten möglichen Belt enthaltenen Entichluffes und mar alfo Abam weber nach feiner Erichaffung frei, noch überhaupt por berfelben frei aebacht.

Da fich jeboch Leibnis nirgenbs in feinem Berfe ausführlich unb unzweibeutig barüber ausläßt, wie er bie gottlichen "Borftellungen ber moglichen Belten" eigentlich verftanben miffen mill. fo muß bier noch eine anbere Auffaffung beleuchtet werben, bie wir bereits in Erl. 39 angebeutet haben. Man tonnte namlich annehmen, Leibnig babe fic unter ben "Borftellungen" ber möglichen Belten eine Art Heiner Mobelle gebacht, wie etwa bie Bilbhauer fie anfertigen, um banach bas mirtliche Runftwert berguftellen. In biefem Salle wurbe bann alfo Gott por ber Scopfung ben freien Robell-Abam im Mobell ber fent beftebenben Belt beobachtet baben: biefer Abam fünbigte bort freiwillig, und aus Rudficht auf bas baraus entspringenbe Gute führte bann Gott biefe Mobell = Belt ins wirfliche Sein über. Diefe Annahme erflärt, wie einerseits bem Abam bie in ber mirlicen Belt begangene Sunbe jugerechnet werben muß, und wie anbererfeits Gott ben freien Entidlug Abams porbergumiffen permochte - leiber aber perfibit fie nicht blos gegen bie Borftellung pon ber Erhabenbeit bes Schöpfers, fonbern ift auch bem Ginmurfe bloggeftellt, bag biefenfalls bas Borbermiffen Gottes tein emiges gemefen fein murbe, ba es por bem Entichluffe bes freien Mobell-Abam eine wenn auch noch fo turge Reit gab, mo Gott über biefen Entichlug im Ungewiffen mar. -

Der Berfaffer bes citirten Tableau du Socianisme ift ber

fcon mehrermannte Bierre Jurieu (1640-1713).

55. (B. S. 365, G. 110.) Die angeführte Stelle aus Descartes' Brincipien - ber Soluf berfelben finbet fich in A. S. 68 mitges theilt - ift ein ichlagenber Beweis, um wieviel unbefangener als Leibnig ber frangofifche Denter ber Religion gegenüberftanb: Descartes erflärt obne Umidweife, baß bas gleichzeitige Besteben bes göttlichen Borbermiffens und ber menfolichen Freiheit unbegreiflich fei. Leibnig fuct ibn nun bier baburd ju miberlegen, baf er zwifden freien und amifchen unbeftimmten Sanblungen unterfdeibet. ftimmt ift ihm jufolge eine Sanblung, wenn fie auf einem Entichluffe beruht, für ben fein Grund porbanden ift, frei aber ift fie, menn "bie Sanblungen bes Billens" [b. b. bie Entichluffe] "auf zweierlei Mrt beftimmt finb, einmal burd bas Borbermiffen Gottes und bann auch burd bie Befchaffenbeit ber befonbern nachften Urfache." Bir baben bagu icon wieberholt bemerkt, baf biefe Rreibeit ber Sanblungen nichts anberes ift, als mas Leibnizens Gegner mit Recht Rotb. wenbigfeit nennen, und bag fie, wenn fie einerfeits bas Borausmiffen Gottes moalich macht, bafür anbererfeits bie Berantwortlichfeit bes Menichen aufhebt, mas Leibnig allerbings nicht gugeben will, meil er jene Berantwortlichfeit jur Rechtfertigung bes Uebels ber Strafe braucht.

56. (B. §. 367, S. 118.) Leibniz bezieht sich hier auf bie in A. §. 2 entwidelte Unterscheibung zwischen logischer und moralischer Roth wend igkeit: die erstere macht das Gegentheil unbedingt um mäglich, die letzere verhindert es nur, ohne es jedoch unmöglich zu machen. Die Gründe nun, die bestimmend auf den Willen einwirfen, begründen (nach Leibniz) immer nur eine moralische Rothwendigkeit: der Bille entscheit sich daher immer nur mit Bestimmtheit, die die Freiheit nicht ausschließt, weil er sich jener Gründe ungeachtet doch anders entscheiden könnte, und dies nur beshalb nicht thut, well er es nicht kann.

Die Wiberlegung bieser Ausführungen ergiebt sich aus ben Erl. 87. 114 und 177 aum erften Banbe.

- 57. (B. §. 369, S. 115.) Baple hat in ber in §. 368 citirten Stelle das Billemma, in welches man geräth, je nachdem man die Freiheit Abams bejaht ober verneint, in klizefter und karfter Form zum Ausbrud gebracht: Leibniz faßt daher in §. 369 nahezu alles zusammen, was er bisher für das gleichzeitige Bestehen des göttlichen Borherwissens und der menschlichen Freiheit geltend gemacht hat. Seine Antwort umfaßt vier Thesen; er behauptet:
  - 1) Die Freiheit ist nur ber Rothwenbigkett, nicht aber auch ber Best immtheit lebig: daßer konnte Gott die freie Handlung Abams vorherwissen. Dem gegenüber ist in den Erl. 111 und 113 jum ersten Bande nachgewiesen worden, daß jeder wirklich freie Billensact vor seinem Eintreten dem Bissen zwei Möglichkeiten dietet, die beibe von gleicher Wahrscheinlichkeit sind, und daß baher selbst Gott eine freie Handlung nicht vorherwissen kann.
  - 2) Die Bestimmtheit ber Handlung hebt die Berantwortlickeit und Strasbarkeit des Handelnden nicht auf: daher war Abam strasbar, obschon sein Entschluß einmal durch das göttliche Borherwissen und sodann durch die besondere nächste Ursache Sestimmt war. Dagegen ist in Erl. 114 zum ersten und Erl. 55 zum zweiten Bande geltend gemacht worden, daß die causale Bestümmtheit gleichbebeutend ist mit der Rothwendigkeit und daher allerdings die Strasbarkeit aushebt.
  - 3) Die Strafe ift nüglich, weil sie zur fünstigen Besserung bes Menschen beitragen kann und überbies ber rächenben (ausgleichenben) Gerechtigkeit Gottes entspricht. Darauf haben wir in ben Erl. 124. 125 und 127 zum ersten Banbe erwibert, baß bie Rüglichkeit nie die Gerechtigkeit begründet, und baß bein Beweis basur vorhanden ist, daß bas Brincip ber Ange-



۱

meffenheit, auf welchem bie rachenbe Gerechtigkeit beruht, auch wirklich für Gott Giltigkeit hat.

- 4) Gott fab Abam als freies Wefen im Zustanbe ber Möglickeit fündigen: daher wußte er ben freien Entschliß Abams in ber wirklichen Welt voraus. Diese Behauptung ift bereits oben in Erl. 54 ausführlich beleuchtet und ihre Unzuläffigkeit bargesthan worben.
- 58. (B. §. 371, S. 117.) Bu ben vielen Seiltänzerstüdigen ber Molinisten und ber Jansenisten, beren Bayle in ber in §. 370 citirten Stelle gebenkt, hat keibnig mit seiner Lesser von ber Freiheit nur noch ein neues gefügt: er lest mit ben Jansenisten, daß die Seele durch bie Urzahen in solcher Weise bei heren Entschlüssen bestund ben nicht entziehen kann, behauptet aber trozbem mit ben Molinisten, daß ber Wille frei sei, und zieht zur Begründung bessen bruckl here Seele (im Leibniz'schen Sinne bieses Ausdruck) herbei. Dem gegenüber haben wir aber schon in Erl. 27 gezeigt, daß diese Spontaneität nichts mit der Freiheit zu thun hat, und ebenso in Erl. 114 zum ersten und Erl. 55 zum zweiten Bande dargelegt, daß die Leibniz'sche Eewißbeit mit der spinozistischen Roth wendigkeit ibentisch ist und mithin unser Autor zu den Deterministen gerechnet werden muß.

Der Zesuit Theophil Raynaub ftarb 1663. Seine Werke erfosenen 1665 in neungesn Banben, zu benen später noch ein zwanzigster kam, ber unter anberm auch die Streitschrift Calvinismus roligio bestiarum entöstt.

59. (B. g. 379, G. 118.) Die Rabbala, b. b. bie in bem angeblich vom Rabbi Atiba verfaßten Buche Regirab und in bem Afibas Schiller Simeon ben Rocal quaefdriebenen Buche Robar niebergelegte mpftifch theosophische Gebeimlebre ber Ruben, lebrte bie Emanation alles Seienben aus bem Urlicht, bem Enfof. Das Enfof. bie unerfakliche bochfte Abstraction bes gottlichen Brincips, lieft aus nachft gebn Ausstrablungen von fich ausgeben, bie gebn Gepbiroth. Diefe Sephiroth bilben bie Grunblage für alle weitern Berte bes Enfof: fie find gemiffermaften ber Uebergang, beffen bas boofte Befen fich bebient, um bie fichtbare Belt ju erzeugen; eigentlich find fie auch bas ewig unveranberliche Enfof felbft, unb ihr Befen beftebt eben barin, baf bas gebeime Bermogen in bie Wirklichfeit übergebt. Rebe von ihnen bat ihren befonbern Ramen, wie 3. B. bie Rrone, bas Reich, bie Beibbeit, ber Berfta nb u. f. m., alle gufammen aber bilben ben Abam Rabmon ober bimmlifden Abam. Que Abam Rabmon gingen bie vier Belten Mgilath, Beriah, Jegirah unb Affab bervor; Agilath ift ber Rorper Abam Rabmons, bie brei fibris

gen aber seine Gemänder, in benen das wesentliche Licht nicht offenbar wird. Indem nun durch Abam Radmon alles übrige vom Sniss aussiss und immermährend aussissis, ift das Ensof selbst, also Gott, bie immanente Uriade aller Plince.

Schon vor Leibnig hatte ber Hollanber Bachter in feiner Schrift gegen ben Dofes Germanus (vgl. Erl. 45 jum erften Banbe) bie Bebauptung aufgestellt. Spinorg sei nichts als ein pertappter Rabbalist. Leibnig behauptet bas gmar nicht ausbrildlich, ftellt es aber als bochft mabriceinlich bin: ber unenbliche Berftanb Spinosas, meint er (in ben von Roucher be Careil berausgegebenen Animadversiones), entfprace genau bem Abam Rabmon und bie ewigen und unenblichen Mobi ber Substang ben Sephiroth ber Rabbaliften. Benn aber auch ungweifelhaft feststeht, bag Spinoja bie Theorie feiner Moben, bie er amifchen ber unveranberlichen Subftang und beren mechfelnben Mobis annimmt, nicht bei Descartes porgefunben bat, fo fehlt boch jeber Anhalt für bie Annahme, baf er biefe Anflot gerabe ber Rabbala entlebnt babe, ba bie logifden Entitaten, bie er Abee Gottes, Abee ber Ausbebnung nennt, burchaus feine Aebnlichfeit mit Abam Rabmon, b. b. ber Gefammtheit ber gebn Ur-Emanationen bes Enfof baben. Ueberbies mar Spinoza feineswegs fo pertraut mit ber Rabbala, wie Leibnis annahm, vielmehr fagt er gerabe in ber Theos logifd-politifden Abhanblung (Rap. 11) gang ausbrudlich: "Ich munichte bie Rabbaliften zu lefen und babe auch einige pon ihnen burchgefeben: ich erflare aber, bag bie Thorheit biefer Gauffer jeben Ausbrud überfteigt." In ber Ethif baben mir bie Rabbala nirgenbe ermabnt gefunben.

Schließlich sei noch bes eigenthümlichen Umstands gedacht, daß Leibnig, der sonst mit dem Prädicate Herr durchand nicht sparsam ist und doch den Lehrer Sptnozas Herr van den Ende nennt (B. §. 376), den Juden Spinoza niemals dieser Spre wardigt.

60. (B. §. 376, S. 122.) Franz Affinius van ben Ende (ober nach ben Acten: van ben Enden) wurde mit dem Chevalier be Rohan, dem Chevalier bes Kréang und der Marquife de Villars am 27. November 1674 auf dem Platze vor der Kafille hingerichtet und war durch den Strang, während die vorgenannten standesgemäß mit dem Beile abgethan wurden. Der Chevalier de Rohan war nur das nominelle Haupt bieser Verschwörung, die einen Aufftand in der Bretagne und die Ueberlieserung mehrerer Hafen an die Hollächer plante: der mahre Letter berschlen war Georges du Hamel beiter de La Tréaumont, der aber, da er sich seiner Verhaftung widere seizer de la Tréaumont, der aber, da er sich seinen Verhaftung widere seizer den ... September 1874 in Kouen von einem der Garbesdu-Corps

bes mit seiner Berhaftung beauftragten Major be Briffac erschoffen worben war.

Der in §. 378 erwähnte Socinianer Franz Cuper starb 1695 in Rotterdam; seine Arcana atheismi revelata hatten ihn selbs in ben Berbacht bes Spinozismus gebracht. — Der Spanier Balthasar Orobio hatte auf ber Universität zu Salamanca philosophische Borslesungen gehalten, war aber ber Inquistition als heimlicher Jube benuncitt worden und beshalb nach holland gestücktet, wo er ossen zubentium übertrat und babei den Ramen Jsac annahm. Er starb in Amsterdam 1687. Philipp Limborch schreib gegen ihn den Freundsschaftlichen Ramps mit einem Juden über die Wahrheit der driftlichen Religions Christianae), der 1687 in Gouda erschien. — Der Socintaner Aubert de Werfe betämpste den Spinozismus noch besonders in einem Werke mit dem Titel: Der überführte Gottlose oder Schandlung gegen Spinoza (L'impie convaincu ou Dissertation contre Spinoza), das 1685 in Amsterdam heraustam.

61. (B. §. 380, S. 125.) Mit §. 377 kehrt ber Autor zur Unterjudjung über ben Ursprung bes Utebels zurück und zwar sucht er basselbe hier wie schon früher in §. 385 aus der Ewigteit ber Formen zu erklären, die Gott nicht geschaffen hat, sondern die seinem Berstande von Anfang an innewohnen. Wie schon in Erl. 43 bemerkt worden, verstößt aber diese Sppothese gegen die Lehre von der Almacht: Gott wäre dann det seinem Schaffen weit beschränkter gewesen als selbst die Gottheiten der Heiben, deren Bermögen zwar durch den Stoff degrenzt ward, die aber weder an die Formen, noch an die logischen und die wordlichen Sesen gebunden waren. Diese Hypothese erklärt also wohl das Dasein der Uebel, aber nur auf dem unzulässigen Wege der Beschräufung einer der abtlischen Bollkommenbeiten.

Der in §. 378 (G. 124 oben) erwähnte Tobias Pfanner (1641—1716) hatte ein Systema theologiae gentilis geschrieben, was Bayle veranlaßt haben mag, ihn für einen Theologen au halten.

62. (B. §. 385, S. 129.) Es ift nicht recht einzusehen, was Leibnig eigentlich mit dieser Ausschlung bezweck, benn ba er in B. 391 zugiebt, daß das Geschöpf nicht neben Gott zu seiner Erhaltung mitwirkt, sondern in jedem Aeinsten Zeitabschnitte von Gott erhalten werden muß, so ist seine "deständige Abhängigteit des Geschöpses von der göttlichen Thätigkeit" im Grunde genommen ganz dasselbe wie die "Erhaltung durch fortgesetze Schöpfung" der Scholastiker. In einem wie im andern Falle ist gleich schwer degreissich, wie Gott zeiner ers

haltenben Thätigkeit jum Trot keinen Antheil an ben fünbigen Hanblungen bes Geicoppes bat.

62a. (B. f. 889, C. 193.) Der Begriff ber natürlichen Brioritat ober bes naturliden Aruberfeins ift fcon in Erl. 191 aum erften Banbe erflart worben. Leibnig wenbet benfelben bier auf einen realen, in ber Reit por fich gebenben Act Gottes an, um auf biefe Beife ben Rolgerungen zu begegnen, bie fich begiglich ber Theilnahme Gottes an ben funbigen Banblungen ber Gefcopfe aus ber Lehre von ber Erhaltung burd beftanbige Schöpfung ergeben. Benn Gott, fagt er, bas Gefcopf in jebem fleinften Reitabionitte erhalt b. b. beftanbig neu erichafft, fo ift, ba er es als concretes Gebilbe icaffit, allerbings amifchen ber Bervorbringung bes Beichopfes und ber Berporbringung feiner gecibentellen Ruftanbe feine geitliche Briorität möglich: aber biefe Gleichzeitigleit ber herporbringung bes Beidopfes wie feiner accibentellen Ruftanbe folieft feinesmegs bie natürliche Briorität aus, bas Gefdbpf gebt alfo in biefem Sinne immer feiner Sanblung porque, und biefe Sanblung ift mithin als eine Rolge ber freien innern Thatigleit bes Gefcopfes zu betrachten.

Bie man fiebt, beruht biefe Ausführung auf ber Trennung bes Substantiellen am Gefcopfe vom Accibentellen, mobei bem erftern bie notilrlice Priorität por bem lettern, b. b. ein boberer Rang ober Berth beigelegt wirb. Gine folde Trennung ift im Denten burchaus möglich, aber auch nur im Denten allein: fobalb es fich um einen reglen, in ber Reit erfolgenben Borgang wie ben Schöpfungsact Gottes banbelt, ift fie unmöglich, weil fich am Concreten bas Accibentelle nicht vom Substantiellen absonbern lagt. Benn alfo Gott ben Menfchen als concretes Gebilbe erichafft - unb bag er bas thut. erfennt Leibe nig in §. 890 ausbrudlich an - fo muß er auch bie accibentellen Ruftanbe und Sanblungen beffelben mitericaffen, und ericafft er ibn gar in jebem Meinften Reitabiconitt von neuem, wie unfer Autor abermals jugiebt, fo muß er auch jebesmal bas biefem fleinften Reit. abidnitt entipredenbe Accibentelle mithervorbringen. Bu biefem Accibentellen geboren aber auch bie Gunben und Berbrechen: mitbin bringt nach ber Lebre von ber Erhaltung burch beftanbige Schopfung Gott auch bie Gunben und Berbrechen bervor. Gine Gelbfithatigfeit bes Befdöpfes aber ift in biefem Falle ganglich ausgefchloffen.

63. (B. §. 391, S. 134.) Die §§. 390. 391 geben bie Anwenbung ber in §. 389 aufgestellten Sage: man vergleiche also bie vorstehenbe Erkluterung. Leibnig begauptet, die Erhaltung "richte fich nach bem vorhergehenben Zustande bes Geschöphfes": bas mag fein, aber eben bieser vorhergehenbe Zustand ift ja ebenfalls von Gott hervorgebracht worben, und so richtet Gott sich immer nur nach sich selbst, niemals

aber nach bem Geschöpfe. Rebendet sucht ber Autor noch bem Einwurse: warum benn Gott immer wieder die Amiliche Seele erschafte? durch die Erklärung vorzubeugen, daß die Gesete der Weisheit das erforberten — leider aber lätt er unaufgetlärt, warum es nicht wetser und vor allem glitiger vom Schöpfer der besten aller möglichen Welten wäre, wenn er die böse Seele unverzüglich aus der Liste der selenden Subkanzen stricke und flatt ihrer eine neue bervordrächte.

- 64. (B. §. 396, S. 137.) Leibnig geht hier auf seine Lehre von den substantiellen Formen (Monaden, Entelechien) ein. Man vergleiche dazu das Reue Spstem über die Natur 2c. §. 3—6 (Aleinere pbilosophische Schriften. S. 43—45).
- 65. (B. §. 398, S. 189.) Man vergleiche hierzu die Erl. 136 zum ersten Bande. Reibnig giebt hier selhst zu (§. 397), daß die Ertheilung der Bernunft an die menschlichen Samenthierchen dei Empfängnis nur durch ein Bunder ausstützten sei und bietet daher eine neue Bariante seiner Monadenlehret er erklärt die menschlichen Samenthierchen für von vorn herein wesenklich verschieden von den thiertschen, und zwar in der Weise, daß sie die Bernunft (ober die nothwendigen Bahrheiten) von Ansang an dem Bermögen nach (virtuellement) bestigen, dis die weitere Entwicklung sie ihnen auch der Wirklichseit nach (ackuellement) verseist.
- 66. (B. S. 404, S. 145.) Es icheint faft, als ob Leibnig biefe Grörterung abfictlich bis sulest aufgefpart babe, um mit einem glangenben und treffenben Solage gegen Baple ju foliegen, benn allerbings gebt ber Bbilofopb von Rotterbam au weit, wenn er forbert. bag bie Urfache auch bas Wie ber Erzeugung ber Wirtung tennen muffe. Ameifelsohne aber murbe Banle burd biefe Rieberlage nicht aus ber Kaffung gefommen fein, pielmehr nur eine Frontveranberung porgenommen haben, um ben Gegner von einer anbern Seite gu paden. Er warbe namlich gefolgert baben: "Die Ginfict ift fein nothwenbiges Attribut ber Urface. Gott ift eine Urface. Alfo ift bie Ginfict tein nothwenbiges Attribut Gottes:" und auf biefe Beife batte er Leibnig gezwungen, auf ben Beweiß für bie volltommenen Gigenicaften ber erften Urfache gurildaufommen. Gi ift bas ein fleines Beifpiel von ber enblofen Beitläufigfeit, au ber folde Discuffionen fic ausspinnen laffen und in bamaliger Reit wirklich ausgesponnen murben.
- 67. (B. §. 409, S. 148.) Antonius giebt fich hier fehr leicht zufrieben: allerbings kann man fich nicht ilber bas Korherwissen Gottes bellagen, wohl aber über bie Ursache, bie bies Korherwissen wöglich nacht, nömlich über bas Bestehen bes Gesetz bes fattften Antriebs,

bas die Freiheit des Billens aufhebt, wie in Erl. 114 zum erften Banbe gezeigt worden.

- 68. (B. §. 419, S. 151.) Balla läßt also die Schwiertglett der ungelößt. Er erkennt den Biderspruch an, der im gleichzeitigen Bestehen des göttlichen Borauswissen und der merchichen Freiheit liegt, weiß aber keine vernunftgemäße Lösung besselchen zu geben und verweißt daher auf den Clauben. Das ift aber nichts anderes als eben eine Bestätigung der Bayle'schen These von der Unverseindarfeit der Bernunft mit dem Clauben.
- 69. (B. 4. 416, S. 156.) Ale Griauterung fiber bie Beife, in ber Leibnig ben "Ruftand ber Möglichleit" auffaßt, ift biefe Rortfenung bes Balla'ichen Dialogs pon großem Intereffe - ihre eigentliche Bestimmung aber, namlich bas gleichzeitige Gein ber menfolicen Freiheit und bes gottlichen Borbermiffens begreiflich zu machen, erfüllt fie nicht und tann fie nicht erfüllen, weil unfer Philosoph überhaupt feine Rreibeit anertennt, alfo von einem gang anbern Stanbpuntte ausgeht als Balla. Leibnig giebt bas felbft zu erkennen, inbem er ben Jupiter auf bie Bemerkung bes Theoborus (f. 413): "Es bing boch nur pon bir ab. bem Sertus einen anbern Millen zu geben" aar teine Antwort ertbeilen läft und in ben folgenben Barggrapben nur au zeigen bemüht ift, bag bie Gigenicaft ber Gute ben Schöpfer peranlaffen mußte, bem Sertus gerabe biefen und feinen anbern Billen ju verleiben: bamit ift aber offen ausgefprocen, bag ber menichliche Bille wirflich von Gott verlieben wirb, bag alfo ber Menfc in ber wirklichen Belt nicht anbers mollen fann, als er mill, und nothwenbigerweise bas fein muß, mas er ift. Sertus tonnte und burfte nicht anbers wollen, als er wirflich gewollt bat, benn fonft murbe bie befte aller möglichen Belten nicht zu Stanbe gefommen fein. Auf bie Bebauptung aber, bag Sertus im "Ruftanbe ber Möglichkeit" frei ges mefen, b. b. pon Gott als freies Befen gebacht morben fei, ift icon in Erl. 54 ausführlich eingegangen und gezeigt worben, bag ber freie Entidluft niemals porbergemufit merben fann, weil bie Alternative. wie bie Freiheit fie bis aum Gintreten bes Entidluffes fur bas Miffen bietet, eben bies Biffen illuforifc macht. Gott tonnte alfo, falls er ben Sextus als wirflich freies Befen bachte, felbft nicht bestimmen, ob berfelbe auf bie Krone verzichten ober nicht verzichten würde, und erft nachbem er ben Befolug gefaßt batte, ben Sextus als bie Rrone begebrend ins Dafein überauführen, mußte er mit Bestimmtheit ben Entichlug beffelben voraus. Durch biefen Befclug murbe aber ber Billensact bes Sextus vorberbeftimmt, alfo beffen Freiheit aufget oben und Sertus au einem blogen Mittel ober Bertjeug jur Entwidlung ber beften aller möglichen Belten berabgebrückt.

70. (Anhang I. §. 1, S. 159.) Die hinfälligkeit biefer Ausfährung erhelt schon aus ben Worten: "Ich hab eine Unvolldommenheit am Theile zur größern Bolldommenheit bes Sanzen ersorberlich sein Tann" (S. 158) — benn nicht um biese Möglich keit hanbelt es sich, sonbern um ben begründeten Nachweis, baß die Uebel wirklich zur Bolldommenheit ber Welt beitragen und baher nothwendig und unerlästlich waren. Demgemäß ist auch bas angeführte Beispiel nicht zutressen, benn ein Sieg ohne Berwundung ist unstreitig noch weit bester als ein Sieg wit Verwundung und ein General wird ben erstern Fall doch nur dann wähler, wenn er den Sieg durchaus nicht ohne Verwundung haben kann: bei Gott ist aber ein solcher Fall gar nicht benkar, benn da er allmächtig ist, so wird er ben Sieg immer ohne Verwundung, b. h. das Beste ohne das Schlechte oder Wöse, erlangen können.

71. (Anhang I. g. 2, S. 161.) Abgesehen bavon, bag auch biese Wiberlegung bes zweiten Einwurfs sich wieber auf bloge Möglichkeiten stützt, läßt sich gegen bieselbe auch noch ber schon in Erl. 104 und 200a zum ersten Banbe erörterte Grund geltenb machen, daß nämlich frem-

bes Glud feinen Ausgleich für eigenes Unglud bietet.

72. (Anbang I. 8. 8, S. 164.) Leibnig giebt gu, bag feber Billensact "in ben Urfachen enthalten" (Oberfas bes ameiten Brofpllogismus) und baber porberbestimmt fei, er bestreitet aber, bag alles Borberbestimmte auch nothwenbig fet, weil bie Urfacen, bie ben Billen bestimmen, nur anreizenber, nicht aber nothigenber Beife mirfen, ber Bille fich baber jenen Urfachen jum Eros entideiben fonnte. menn er es auch thatfacilic niemals thut, weil er es nicht fann. Damit ift aber icon jur Genuge angebeutet, bag biefe Dalichleit eines pom ftartften Antriebe unabhangigen Entichluffes eine "reine Chimare ift, bie niemals vortommen tann," ba ihr Wirklichwerben einen Biberfpruch mit bem Gefete bes ftartften Antriebs enthielte. Benn alfo, wie Leibnig behauptet, jebe Enticheibung bes Billens einen ftartften Antrieb gur Urfache haben muß, und fich baber vorauswiffen laft. fo muß auch jeber ftartfte Untrieb feine Birtung baben unb bemnad ber Entichluß mit jener Bestimmtheit, Regelmäßigfeit ober Rothmenbigfeit eintreten, bie bie Strafbarteit aufbebt.

73. (Anhang I. §. 4, S. 166.) Man vergleiche hierzu B. §. 22—24 und Erl. 106 zum ersten Banbe, wo bereits barauf hinsewiesen ift, baß eine Collisson der Pflichten bei einem mit allen Bollommenheiten ausgerufteten Besen nicht angenommen werben kann.

Der Antiperkinsus bes Jacob Arminius war gegen ein Werk bes englischen Theologen William Perkins über die Präbestination aerichtet.

74. (Anhang I. §. 5, S. 168.) Man kann zugeben, daß die Endlickett und Unvolltommenheit ber Geschöpfe die Ursache des physischen und moralischen Uebels ift, man kommt zboch damit nicht über Geschwierigkeit hinweg, denn nun entsteht die Frage: warum hat Gott die Geschöpfe unvolltommen und nicht vielmehr volltommen geschaffen? Der Antor weiß darum nichts anderes zu erwidern, als daß der beste Plan es eben so verlangt hade. Einen Beweis sur diese Behauptung aber versucht er gar nicht, obschon derselbe durchaus unerlässlich ist, da das Dasein der Uebel in diesem Falle die Allmacht des Schöpfers in Krage stellt.

75. (Anhang I. §. 6, S. 169.) St ift spashaft, daß der beste Plan nicht zuließ, daß Gott durch irgend welche Wunder das moralische lebel verhinderte (s. 168), während er nach der vorliegenden Russiskrung das Geschehen zahlloser Wunder zur Errettung Ungläubiger nicht ausschliebt. Wit deralischen Wöllichteten lätt fic nathr-

lic alles beweisen.

76. (Anhang I. §. 7, S. 170.) "Der beste Blan verlangte es fo !" — mit biefem Zauberfpruche glaubt ber Autor jebe Schwierigfeit bannen gu Ibnnen. Leiber aber hat er auch hier versaumt, auch nur ben Schatten eines Beweises für biese These beigubringen. Bal. Ert. 74.

77. (Anhang I. Ş. 8, S. 172.) Leibniz läugnet ben Obersat bes acten Simwurfs — anstatt aber bemgemäß nachzuweisen, baß "wer nicht umbin tann, immer bas Beste zu erwäßlen, wahrhaft und in volkommenster Weise frei ist." führt er vielmehr aus, wie vortheilhaft bie Nothwendigkeit, immer bas Gute erwählen zu müssen, sir die Weltregierung ist. Man kann die Bortresstätet bieser Simrichtung sehr wohl gelten lassen, aber einmal trisst diese Erdrerung den Aunticht, den der Sinwurf behandelt, und sodann ist es auch schwen mit der göttlichen Weisheit und Güte vereindar, daß Gott, wenn die "Nothwendigkeit des Guten" bei ihm eine glüdliche und die beste d. h. die einzig gute ist, dies Nothwendigkeit nicht auch den Geschöfer aufverlegte, wozu ihm, dem Allmächtigen, ja das Geset des stärkten Antrieds ein sehr bequemes Mittel dot.

78. (Anhang II. §. 6, S. 181.) Man hat hier immer bie Debnig'iche Unterscheibung zwischen logischer und hypothetischer (moralischer) Rothwendigteit im Auge zu behalten. Die erftere hat nach Letdnig nur da statt, wo das Gegentheil einen Widerspruch enthalt. Der Autor meint nun, eine solche Rothwendigkeit sei bei den aufal bedingten Ereignissen nicht vorhanden, well das Richt-Eintreten eines solchen an sich keinen Widerspruch ergebe. Wir haben dazu in Etl. 37 zum ersten Bande bemerkt, daß der Widerspruch immer

auf zwei mit einanber unverträglichen Bestimmungen beruht, die auf zwei verschiebene Säge vertheilt sein Binnen. Im vorliegenden Falle nun stedt der Widerspruch in den beiden Sätzen: "Die Ursachen Falle nun stedt der Widerspruch in den beiden Sätzen: "Die Ursache muß ihre Wirkung nach sich ziehen" und "Die Wirkung der seienden Ursache ist seine nothwendige," denn wenn wirklich das Causalgesetz sille Borgänge Giltigkeit hat, wie Leidniz anerkennt, so muß auch die Wirkung immer eintretten, sodald ihre Ursache vorhanden ist. Daser hebt die Rothwendigkeit der Folge allerdings die Zusälligkeit aus, denn das Richt-Eintreten der Folge allerdings die Zusälligkeit aus, denn das Richt-Eintreten der Folge ist alsdann ein Widerspruch und unmöglich. Die logische Möglichkeit kann hier gar nicht in Betracht kommen, denn diese Redingskeit den von der Rothwendigkeit der Folge, d. h. von der causalen Bedingsteit des Ereignisse ab; vol. Ert. 177. 178 zum erken Bande.

- 79. (Anhang II. §. 7, S. 181.) Der englische Erzbischof Wilsliam Laub wurde von den Presbyterianern beschuldigt, daß er die Aatholiten begünstige und den Katholicismus wieder einschliften wolle, und ward in Folge bessen am 10. Januar 1845 enthauptet. In ganz ähnlicher Weise ward Ricolaus Crell, Kanzler Spristians I. von Sachen, nach dem Tode des lettern (1591) als Kryptos Calvinie eingesterter und ihm am 9. October 1601 der Kopf abgeschlagen. Man verwechsels biesen Crell nicht mit dem dei früherer Gelegenheit erwähnten Socinianer Johann Crell (1590—1683). Unter der Kartei des Bischofs von Ppern sind die Jansenisten zu verssteben.
- 80. (Anhang II. §. 10, S. 186.) Die in ben §§. 9. 10 angeführten Bibelstellen sind zum größten Theile bieselben, die Leidnig soon in B. §. 275. 277. 278. 285 angezogen hat. Der ossendare Widerspruch, in welchem bieselben mit einander stehen, erklart sich zum Theil baraus, daß die Juden erst zur Zeit der Badylonischen Gesangenschaft die Borsellung eines dem guten Wesen entgegengeseten wird die vorher nicht dem Teufel die Berstadung der Bösen in die Schube schieben konnten; im Reuen Testamente aber rührt er daßer, daß die Appstel, je nachdem sie ermahnen, irdsten, delehen oder der hohen wollten, dalb diese, dalb sene der Gott betgelegten Bolltonmenshiten besonders betonten und hervorhoben, ohne an den daraus erwachsen wen Widerspruch mit den übrigen göttlichen Eigenschaften zu denten, der dann erst zu Tage trat, als man die ganze Lehre in ein System zu bringen sucher nuch er fügte.
- 81. (Anhang II. §. 11, S. 187.) Auch bier fehlt wieber ber Radweis, aus welchen Grunben ber beste Plan bie Nebel mitenthalten mußte, benn bie Behauptung, bas Gute muffe burch bas Nebel ber-

vorgehoben werben wie bas Licht burch ben Schatten, bebarf ebenfalls erft bes Beweises. Dit bemselben Rechte tonnte jemand bas Paraboron aufftellen, die Geistestrantheiten seien ausbrücklich bagu ba, um und bas Gut ber geistigen Gesundheit fühlbarer zu machen, und wer baher nicht geistestrant gewesen sei, habe gar teine Borstellung von bem Wertbe iener Gesundheit.

Außerbem schmächt biese Erörterung über bie Auslegung ber Bibelstellen eine andere Begründung bes Autors. In B. §. 73 stütz Leibnig die Ewigkett ber Hoflenstrafen ausbrücklich barauf, daß Gott sie verseißen habe: wenn es nun aber satthaft ift, bergletchen Berbeigungen nach Analogie ber ben Riniviten burch Jonas gemachten Borausiagung als bloße Drohungen aufgusaffen, so darf offenbar auch bie verheißene ewige Strafe als eine solche leere Drohung aufgefast werben, der keine Berwirklichung folgen wirb.

82. (Anhang II. §. 12, S. 190.) Hobbes und ebenso Samuel Pufenborf leiteten das Sittliche "ar bensplacito divino" ab: sie erstäten, es sei nicht ein Ursprüngliches, sondern von Gott willskulich sestiges worden. Zeibnig meint nun an dem Nachweise, daß diese Lehre "die Frömmigkeit vernichte", eine stichzliche Wichtelseung derselben gesunden zu haben. Diese Berusung auf Gründe der Worals und des Geschle ist aber unstatthaft, denn die Wahrheit ist durchaus und habe Geschle ist aber unstatthaft, denn die Wahrheit ist durchaus undbildnigt von unsern Geschlen und Gesinnungen. Wäre eine solche Argumentation zulässig, so würde auf diesem Wege z. B. auch dewiessen werden können, das es niemals Justizmorde oder überhaupt schwere Mißgrisse der Justiz gegeben habe, weil zu durch dergleichen der Flaube an die Gercchitakeit über den Kausen geworfen wird.

82 a. (Anhang III. § 2, S. 193.) Wilhelm von Occam (gest. 1347) war ein Schiller bes Duns Scotus, siel aber balb von seinem Kehrer ab und empsing als Neubegründer bes Kominalismus von seinem Anhängern ben Ehrennamen bes ehrwärbigen Erneuerers (Incoptor venorabilis). — Suisset, Suinset oder Svinshed, gewöhnlich Calculator genannt, lehrte in Oxford Mathematif und sührte die Mathese in die scholastiche Philosophie ein. — Ueber Cäsalpinus und Conring s. Erl. 49 und 126 aum ersten Bande.

83. (Anhang III. §. 5, S. 199.) Leibniz bezieht fich hier auf bie Meditationes de cognitione, vorlitate et ideis, beren Uebersezung wir in ben Kleinern philosophischen Schriften unter Nr. XXIII (S. 245—253) gegeben haben; man vergleiche bemnach ebenda bie Erl. 182. 183. Auch hier kommt ber Autor auß der Unbestimmtheit und Zweibeutigkeit nicht heraus, benn wenn er bas Kennzeichen der wahren Borkelaungen des Thatkockichen ober Wirk-

lichen barin verlegt, daß diese Borstellungen "unter sich und mit ans bern richtig verknüpft" seien, so entsteht sogleich wieder die Frage: was heißt richtig verknüpft sein? woran erkennt man diese richtige Berknüpfung 1 Ueberdies kann die richtige Berknüpfung doch nur die Wahrheit einer Aussage ober eines Urtheils, nicht aber die Bahrheit der einzelnen Borstellungen begründen: sobald diese letzern falsch kann auch die richtige Berknüpfung derselben keine Wahrheit ergeben.

84. (Anhang III. §. 7, S. 203.) Benn es jum Wefen ber göttlichen und unendlichen Gitte gehört, das Beste zu erwählen, so drängt sich von selbst die Frage auf: warum hat der Almächtige, der auf seiner eigenen Subsamz lauter wolltommene Substanzen pervorzubringen vermochte, seiner Güte, Weisheit und Nacht zum Trop keine Welt voll volltommener Substanzen erschaffen, da eine solche Welt voll Götter doch unstreitig besser ist als die destehende? Weber King noch Leidnig gehen auf dies Frage ein, auf die auch schwerlich eine befriedigende Antwort zu sinden sein duftte.

84.a. (Anhang III. §. 8, S. 204.) Dieser Paragraph ist besonbers geeignet, bie Aeberlegenheit ber Theodice anbern religionsphilosophischen Berten jener Epoche gegentler ins rechte Licht zu sesen. Die Durchschnittsphilosophen jener Zeit waren mehr Dichter als Besobachter, und jede noch so fabelhafte Ersubung der Phantasse winnen angenehm, wenn sie sich nur mit der Bibel in Einklang bringen ließ. Daher firozen die mit Philosophie vernickten theologischen Schriften jener Zeit von höchstgradig unwahrscheinlichen Hoologischen wie King sie hier mit seinen unsterdlichen Gesterthieren dietet, und von spahaft nuplosen Erdretrungen wie die hier derführte Frage, auf welche Urt Adam im Falle des Gehorsams unsterdlich gewesen seint welche Urt Adam im Falle des Gehorsams unsterdlich gewesen seint welche Nachternheit, die von nicht geringem Einstuß auf spätere Merke Keifer Art gewesen ist.

85. (Anhang III. §. 11, S. 208.) Diese Rechtsertigung ber physsischen Uebel (§. 8—11) verdient burchaus nicht das Lob, das Leidnig ihr ertheilt, denn sie ist nichts weniger als stichhaltig ober auch nur dienbend. Wenn King z. B. behauptet, der Schmerz sei nothwendig, um die Thiere zur Erhaltung ihres Körpers anzuspornen, so lätzt sich dagegen geliend machen, daß ja doch die Körper de-Seligen sich erhalten, diese dasser sicher zur Inacktnahme berselben anspornt, und wenn er serner meint, der gewaltsame Tod sei kein Uebel sur Khiere, so lätzt sich dem entgegensalten, daß dies nicht nur ein Widerspruch mit der eben erwähnten Behauptung ikt, wonach ja eben der Schwerz des Sterbens die Thiere zum

Meiben ber Gesahr veranlassen soll, sonbern daß diese Aufstellung auch den Thatsacken widerspricht, da das Thier deim gewaltsamen Tode die heitigsten Aeußerungen der Angt und des Schwerzes von sich zu geben psiegt. Seenso wenig kann ohne weitered anerkannt werden, daß die Endlichkeit nothwendigerweise eine so große Unwollskommenheit wie den Jrrihum zum Begleiter haden muß, da ja doch die Seligen und die Engel von dieser Unvollommenheit frei sind, odssichen sie den falls zu den Geschöfles gehören und der allmächtige Gott sehr wohl die Erde mit Jhredgleichen devollern konnte.

86. (Anhang III. 8. 12, S. 209.) Es fceint faft, als ob Beibnig felbft fich ber Bebentlichteit feiner Anschauung von ber Rreibeit bemußt gemefen fei, benn er bemubt fich bei feber Belegenheit, bie Lehre von ber Bablfreibeit im ichlimmften Richte gu geigen. Er bat jeboch burchaus tein Recht au ber Bebauptung, bag es beim Befteben ber mabrhaften Bablfreiheit teine Quelle bes moralischen Nebels geben murbe, benn bann mare eben ber menichliche Bille biefe Quelle. gang wie ber göttliche Bille bie Quelle bes Seins ift. Bielmehr untericeiben fich bie beiberfeitigen Anficten nur baburd, bag Leibnig biefe Quelle in bie ben Billen bestimmenben Antriebe, Ring bagegen fie in ben Billen felbft verlegt, und biefem bas Bermogen querkennt, fic unabbangig von ben Antrieben qu enticheiben. Die Ring'fce Doctrin bebt also ben Billen aus bem Caufalnerus beraus, fie stellt ben Menichen über bie Causalität und läkt ihn wahrbaft frei und als ben alleinigen Urbeber ober bie alleinige Urface feiner Sanblungen ericeinen: es ift baber gerabesu fpaftbaft, wenn Leibnig behauptet, burd biefe Lehre murbe bie Moralitat vernichtet. In Bahrbeit bat gang bas Gegentheil ftatt: bie Sittlichfeit beruht gang und gar auf bem Glauben an bie mabrhafte Unabhangigfeit bes Billens von ben Antrieben, und gerabe bie Leibnig'iche Doctrin ift bie gefährlice und moralfeinbliche, wenn eine Bahrbeit überhaupt gefährlich fein tann. Bal. Erl. 88.

87. (Anhang III. §. 14, S. 213.) Wie wir schon wiederholt bargelegt haben, ift biese angebliche Sofung des "Gorbischen Anotens der Bufalligkeit und der Freiheit" in Wahrhett eine Berhauung, dem das, was Leibnig Freiheit nennt, ift eben nicht Freiheit, sondern Nothwendigkeit; vgl. Erl. 114 jum ersten Bande.

Bon besonberm Interesse ist bieser Paragraph noch wegen ber aussauftlichen Erbrterung über bas Princip bes zureichenben Grunbes. In Bahrheit ist bieses Princip nichts anberes als bas Causalgeset, indem ber Grunb für bas Biffen basselbe ist wie bie Ursache für bas Sein; es begründet baher ebenfalls eine logische Rothwendigkeit. Eben bies aber will Leibnig nicht gelten laffen, son-

bern er läßt bie Gründe nur eine moralische Nothwenbigkeit erzeugen, um badurch bie Freiheit ber Billensacte zu retten. Da aber, wie in Erl. 37 zum ersten Bande nachgewiesen worben, die Diftinction zwischen logischer und moralischer Nothwenbigtett hinfallig ift, so führt selbstrebend auch diese Unterscheidung des Princips des zureichenden oder — wie er es sonft nennt — bestimmenden Grundes vom Causalesees un nichts.

88. (Anbang III. 8. 15. S. 215.) Die pon Leibnis angeführten Thatfacen beweifen nichts gegen bas Befteben ber Bablfreibeit, fie laffen fich pielmehr gerabe ju Gunften beffelben geltenb machen, benn jebe Strafe fest ja boch poraus, bag ber Beftrafte bie freie Urface ber ftrafbaren Sandlung mar. Beibnig bemertt feiner Doctrin gemag febr richtig, bag bie angebrobte Strafe im Berbaltnis gur Große ber Berfuchung zu fteben babe, er permidelt fich aber fogleich in einen Biberfpruch, inbem er anführt, bag bie Leibenfcaft einen Milberungs. grund abgebe, benn eigentlich mußte boch gerabe in biefem Kalle bie große Berfudung (ber ftarte Affect) burd bie Rurcht por einer befonbers foweren Strafe gezugelt werben. Daraus erhellt icon, bag bie Ruftig bei ber Strafgumeffung von einem gang anbern Gefichts. punfte ausgeht. Heberhaupt aber banbelt es fic bier nicht barum, melde pon ben beiben Unficten ber Braris ber Berichtsbofe gemäß ift, fonbern barum, burd melde von beiben bie Berantwortlichkeit bes Strafbaren aufgehoben wirb. Ring behauptet, nur wenn ber Bille über ben Antrieben fiebe und fich erforberlichen Ralls ihnen zum Tros entideiben tonne, fei eine mabre Rurednung moglic, und es burfte ichwer fein, ihm biefe Behauptung au wiberlegen. Der Leibnig'iche Begriff ber moraliiden Rothmenbigfeit folieft aber jene Unabbangigfeit bes Billens aus und bebt fomit bie Strafbarteit auf, fo meit biefelbe auf ber Freiheit bes Strafbaren berubt. Richt Rings Anficht ift also ber Moral entgegen, fonbern gerabe im Gegentheil bie Beibnig'ide, und nur bie Bertrautbeit mit ber eigenen Anfcauung und bie baburd erzeugte Unmöglichkeit, auf ben Stanbpunkt bes Gegners einzugeben, macht begreiflich, wie Leibnig bies überfeben tonnte.

89. (Anhang III. §. 16, S. 217.) Sest man auch eine noch so große Bersentlieit in die bestägliche Borstellung voraus, so bleibt es boch immer unbegreistich, wie ein Denter gleich Leibniz in einem Systeme gleich der vorherbestummten Harmonie das Zbeal der Freiheit erblicken konnte. So wenig eine in Eang gesetzt ühr oder Raschine frei genannt werden kann, so wenig ist die Seele in diesem Systeme fret, denn ihre gepriesene Unabhängigkett von den Außendingen ist ja nur sür degange und volle Abhängigkeit von Schöpfer eingetausschip worden, eine Abhängigkeit, die ihr jede noch so geringe Abweichung von der vorgeschriebenen Weise unbedingt unmöglich macht und sie zu einem Automaten erniedrigt.

- 90. (Anhang III. §. 17, S. 219.) Der Auffat über die felbstlose Liebe, dessen Leidnit; in diesem Karagraphen gedentt, sindet sich unter dem Titel Sontimont de M. Leidnis sur le livre de M. l'archevêque de Cambrai et sur l'amour de Dieu désintéressé dei Erdmann auf S. 789 ff. Er stammt aus dem Jahre 1897, also aus der Zeit des Ausbruchs der berühmten Fehre, die Freielons Maximos des Saints zwischen diesem und Bossuertaunderen.
- 91. (Anhang III. §. 18, S. 292.) Es steht nicht zu läugnen, daß King viel zu weit geht, wenn er weint, wir könnten den Gegenschaden durch unsere Wahl eine beliedige Gite ertheilen, d. h. wenn er dem Willen die Macht beilegt, uns nach Belieden Ausgestühle zu verleihen, denn die Gestühle siehen in Wahrheit über dem Willen: diefer folgt ihnen, nicht aber sie ihm. Andererseits schießt jedoch auch Leibnig über das Ziel hinaus, wenn er überhaupt teinen Einstüh der ausgestühren Wahlsreiheit auf das Gestühl anertennen will, denn jede im Glauben an unsere Freiheit vorgenommene Wahl erzeugt das Gestühl des Selbstidewutsseins, der Nachtvollsommenheit und gewährt also eine Lust, nur daß eden diese Aust sich nicht, wie King annimmt, nach Belieden steigern läßt und baher in vielen Fällen von andern, aus andern Ursachen entspringenden Gestühlen überwogen werden kann,
- 92. (Anhang III. §. 19, S. 224.) Auch hier, wie schon früher, seibnig begüglich ber Folgen ber Bahlfreiheit kurzweg die Birklichkeit an Stelle ber Möglichkeit. King lehrt keineswegs, das der Stille sich immer ben Rotiven jum Trog entschie, sonbern er legt ihm nur das Bermögen bei, bies zu thun: er erklärt ihn für unabhängig von den Antrieben, während Leibnig ihn an dieselben gebunden sein läßt. Wir haben dazu schon in Erl. 86 und 88 demertt, daß nicht Kings, sondern eben Leibnigens Lehre mit der Roral unverträglich ist.
- 93. (Anhang III. §. 20, S. 225.) Ring sett bie Thätigkeit ber freien Sublianz mit Recht in die wirkliche Selbstbeftimmung zum Handeln und erkennt daher nur den vernünftigen Geschöpfen eine wahrhaft freie Thätigkeit zu. Leibniz dagegen bezieht sich wieder auf seinen Begriff der Spontaneität (f. Ert. 37) und behauptet demzemäß, daß die wirklich freie Thätigkeit schon da vorhanden sei, wo der handelnde nicht duch dußern Zwang, sondern nur durch in ihm liegende Gründe bestimmt wird. Er übersieht dadel, daß diese innern Gründe durch die Außendinge erzeugt werben, daß also der Handelnde, in diesem Falle der Wille, wenn er sich nicht über seine Gründe zu erz

heben vermag, nur ein Glieb in einer caufalen Keite ift, beren Ansfang außer ihm liegt, und baß bemnach von keiner Selbsiständigkeit die Rede fein kann. fobalb eben das Geses des körksten Antriebs auft.

94. (Anhang III. § 21, S. 229.) Es hanbelt fich hier wieber um die Frage, ob das Sittliche ein Ursprüngliches, vor dem göttlichen Gebote im göttlichen Berstande Bestebendes war, oder ob Gott es erst durch jenn Gebot geschäffen hat; man vergleiche daher die Erl. 182—184 zum ersten und Erl. 82 zum zweiten Bande.

95. (Anhang III. §. 24, S. 236.) Pompeio Acilio Banini war 1585 in Saurijano geboren und wurde 1619 als Atheift in Soulouse verbrannt. — Der Gymnosophist Calanus oder eigentlich Sphines — benn Calanus nannten ihn die Macedonier nur beshalb, weil er mit diesem Borte zu grüßen psiegte\*) — war dem macedonischen Geere von Indien her nach Persien gefolgt und verbrannte sich im Lager zur Zeit des großen Beilagers in Susa. Rach Strado (XV. p. 299) aber bestimmte nicht Sitelkeit, sondern Krantheit ihn zu diesem Brapourstille.

96. (Anhang III. §. 25, S. 241.) Dem Nikephorod zufolge war Heliobor nicht Bischof von Larissa, sondern von Tricca in Thessalien. Seine Aethiopischen Geschichten, die Schlberung der mannigsachen Abenteuer des Thessaliers Theagenes und der Charissela, der Tochter des äthiopischen Königs Hydakpes, ist unstreitig der vollendeiste Roman, der aus dem Altertbum auf und gekommen ist.

97. (Anhang III. §. 27, S. 248.) Bemerkenswerth ift in biefem Paragraphen bie Stelle auf S. 244, in welcher Leibniz ber Schwierigskeit gebenkt, welche bas göttliche Borauswiffen bei Annahme ber wirklichen Freiheit bes Menschen bereitet. Er anerkennt bamit selbst, baß bei wirklicher Freiheit bes Menschen ein solches Borauswiffen unsmödlich ift.

97a. (Anhang III. §. 27, S. 248.) Mit diesem Anhange schlok nämlich die Theodicee in den ersten Ausgaben. Desbosses hat diese beet Anhänge in seiner Uebertragung unterbrückt und gab dafür die Bertheibigung der Sache Gottes, die dann, wie erwähnt, als Anhana IV. in alle spätern Ausgaden übergegangen ist.

98. (Anhang IV. §. 3, S. 250.) Socinianer hießen bie Anshänger bes Faustus Socinus (1589—1604). Sie verwarfen alle Glaubensfäte, die nicht mit der Bernunft in Einflang standen, und

<sup>\*)</sup> So berichtet wenigstens Dropfen (Geschichte Alexanders des Großen, 1. Aust., 5. 801), jedenfalls nach Arrian. Zosephus dagegen eititt im ersten Buche gegen Appion (§. 22) eine Stelle Riearche, wonach die indischen Philosophen überhaupt Ralani oenannt wurden.

baher in erster Linie auch die Dreieinigkeit, weshalb sie auch Unitarier genannt wurden. Ihr Hauppisse war Polen, wohin Socinus sich gestücket und wo er Unterstützung gesunden hatte, die Johann Kasimir sie 1660 aus dem Lande trieb. Damit war die dußere Racht bieser Secte gebrochen, in den theologischen Kansereien jener Epoche spielten sie jedoch noch lange Zeit eine bedeutende Rolle. — Conrad Borstius (1669—1632) schreid als Professor der Redoch in Steinfurt Ueber Gott oder Zehn Abhandlungen über Gottes Ratur und Eigenschaften (De Deo seu Disputationes decem de natura et attributis Dei), ein Wert, das ihm die Anslage des Socianismus und des Atheismus eintrug und nicht geringen Karm erregte, da ber famose Jasob I. von England zur Widerlegung besselben zur Keder griff.

99. (Anhang IV. §. 58, S. 263.) Das ift alles gang icon geiagt, nur gemährt bas Glud anberer keinen Ausgleich für eigenes Unglidt; f. Erl. 200 a. 202 gum erften und Erl. 1. 2 gum zweiten Banbe.

99 a. (Anhang IV. g. 67, S. 266.) Man beachte, baß für biefe

leste Behauptung jeber Beweis fehlt.

100. (Anhang IV. §. 70, S. 267.) Gilhard Lubin (1565—1621), Professor der Theologie in Rostod, behandelte den Ursprung des Uebels in seinem Phosphorus (Phosphorus, de prima causa et natura mali Tractatus hypermetaphysicus), der 1596 in Rostod erschien.

101. (Anhang IV. §. 82, S. 271.) Die Bemerkung über ben verschiedenen Antheil bes Mannes und bes Welbes an der Hervorbringung des Kindes, für welche übrigens die Physiologie noch keine Bestätigung hat finden können, ist der einzige Zusa, der diefe Ausführung über die Entskehung der Seelen von den in B. §. 86—91

unb §. 897. 398 gegebenen unterfceibet.

102. (Anhang IV. §. 105, S. 275.) Die Vertheibigung ber Sache Gottes sist unzweifelhaft nach ber Theodice geschrieben worden, sie bietet also spätere Anschauungen bes Autors, und mit Bezug darauf ist der Paragraph 105 von ganz besonderem Interesse, well er eine Wandlung der Ausstallung Leibnizens von der Freiheit deigt. Im Hautweife selbst und ebenso in den drei ersten Anhäugen dar er behartlich am Gesch des färksen Antrieds sestgebalten: hier nun läßt er dasselbe plöhlich fallen, um sich King zu nähern und dem Woltven gegenüber eine Seldständigkeit beizulegen, die er die dahin stels verneint hatte. Wahrscheinlich war ihm zum Bewußtsein gesommen, wie bebenklich der Neterminismus für die dietslickeit erzenigen sein muß, die nicht im Stande sind, mit Lessing zu sagen:

"Was verlieren wir, wenn man uns die Freiheit abspricht? Eiwas — wenn es Siwas ift — das wir nicht drauchen, weber zu unserer Khätigseit hier, noch zu unserer Glückseligkeit dort; etwas, desse Besis weit unruhiger und besorgter machen müßte, als das Gestühl seines Gegentheils nimmerhin machen kann. Zwang und Rothwendigseit, nach welchen die Borkellung des Besten wirkt, wie viel wille kommener sind sie mir als die kaden Bermögenheit, unter den nämlichen Umständen bald so, dalb anders handeln zu können! Ich danke Wermigenheit, unter den nämlichen Umständen bald so, dalb anders handeln zu können! Ich danke Schranken so wirde geschehen, wenn ich mir gaug allein überkassen wenn ich mir gaug allein überkassen wert einer dinten karaft überkassen were den zu glass unterwirft, weil bieser Zusall sein Spiel in mir selber dat?" Errare humanum est!

## Ramen = und Sadreaifter.

Die romifche Riffer bezeichnet ben Banb, bie arabifche bie Seite.

Abilard (Beter) permidelt fic burch pernunftgemake Auslegung ber Dogmen in Unannehmlichkeiten L 158. Seine Lehre über bie Möglichfeit I, 332. 333 f. 895. 470. II. 253. Biographifches I. 432. Abendmahl. Neber bie Lebre pom Abenbmahl bei ben peridiebenen Confessionen I. 99 f.

Abbangigfeit (bie) ber Geschöpfe von Gott beruht auf ber fortgefesten Ericaffung I, 186. II. 129. Ift fiets gleich groß II, 129. Umfaßt fowohl bas Mögliche wie bas Birilice II, 250. Ueber bie gegenfeitige Abbangigfeit ami-

fchen Rorper und Geele I, 216 f. Abhartung. Bortheile ber Abbar-tung II, 15 f. Ob fie mit ber bochftmöglichen geiftigen Ausbilbung verträglich ift II. 290.

Mbraham begrunbet ben Monotheismus I, 48. Giebt erft beim Fortauge von Ur ben Reuerbienft auf I, 295.

Abweichung ber Atome Epiturs ift eine Chimare II, 58 f. 72 f. Abusus non tollit usum I. 267.

Accideng. Ob bie Accidengen wirtlich von ber Substanz gesonberte Dinge find II, 134 ff. Ueber bie Bervorbringung ber Accibens gen II, 136 f.

Abam ift burch feinen Fall nicht Alraft nimmt ein Hebergewicht ber pällia ber Areibeit beraubt worben II. 35. Seine Schulb ift Alte vom Berge (ber) II. 290. eine allidliche I. 169. II, 158. Alvarez (Dibacus) lebrt bie Bor-

Seine Unfterblickeit murbe nach Ring ein Beident ber Gnabe gemefen fein II, 204.

Mbam Rabmon (ber) ber Rabba-Christus als liften II. 317. Abam Rabmon I, 176.

Mehnliche (bas). Definition I, 376. Mergernis f. scandalum.

Meeculab mirb gur Strafe für bie Auferwedung bes Sippolpt pon Jupiter mit bem Blive ericlagen II. 81.

Mether (ber) ift nach Ring bewohnt II, 203.

A Pinibus f. pan ben Enbe.

Mibins (Thomas) gerath burd pernunftgemäße Auslegung ber Dogmen in Unannehmlichkeiten IL 158. Biographifches I. 432.

Alcuin als Mitbegrunber ber Scholaftit I. 88. 410. Alfons X. von Caftilien tabelt Gott

I. 356. Biographifches I. 476. Muais f. Bairaffe.

Mllemannen. Diefer Rame tommt nur ben Schwaben und Schweis gern ju I, 297.

Allmacht (bie) umfaßt bie Unabbangigfeit Gottes und bie 216bangigfeit aller Dinge von ibm II. 250.

Milmiffenbeit (bie) bilbet einen Theil ber Große Gottes II, 250. 3bre Theile II, 251 f.

nebel über bie Guter an II. 21.

**2**01. 445. Ambrofins über bie Borberbeftim=

mung I. 207. Ueber bie Bflicht I, 270.

Amprand, Molie. Seine Apologie Calvins I, 341 f. 472.

Anarageras nimmt ben Stoff als rubenb an II, 124.

Andradins (Diego Pappa) über bie Gnabe I. 244. Biographifches I. 454 f.

Angelus Silefins (Robann) I. 92. Angemeffenbeit. Das Brincip ber Angemeffenbeit bearunbet bie radenbe Berechtigfeit Bottes I, 220 f. II. 218. Rann febr mobl in einer fceinbaren Unordnung enthalten fein II, 287. Begriffeetläuterung I, 404 f.

Munat (François) betampft bes Janfenius Lebre pon ber Gnabe II. 111. Anfebu ber Berfon (bas) perfioft

gegen bie Gerechtigfeit I. 62. Finbet bei Gott nicht ftatt II. 283.

Anfelm von Canterbury als Ditbearunber ber Scholaftif I. 88.

41Ī. Antivater von Tarfos über bie

Möglichfeit bes Richt-Beichenben I. 331. Antiperkinsus, Streitfdrift bes

Arminius gegen Berting, citirt II, 166. 323.

Anton Ulrich von Braunschweig als Berfaffer bes Romans Octavia I. 336. 471.

Apis. Die Apispriefter werben megen eines Betrugs hart bestraft

ĬI, 215. Apotalppfe (bie) über ben Satan

I, 314. II, 33 f. 'Αποχατάστασις πάντων lehrt bie Errettung aller Beicopfe I. 175. 314. 437.

Ardibem pon Tarfos über bie Doas lichfeit bes Richt-Gefdebenben I, **331.** 

berbeftimmung bes Billens I. Ardimebes wirb pon Scaliger ans gegriffen I, 108. 418.

Arimanine, ber bofe Gott ber Barfen I. 79. Theilt fich mit Dros masbes in bie Herrschaft über bie Belt I, 840. Guemeriftifche Sprothele fiber Dromasbes unb Arimanius I, 296.

Arimanni. Bebeutung biefes Borts I. 297.

Ariftoteles verbrangt Blaton I. 87 f. Seine Schriften merben von Averroes commentirt I. 89 f. Bird von Luther verworfen I, 95. Ueber ben Rugen feiner Logit I. 109. Ceine Anficht von ber Freis beit I. 191. 199. Seine Definis tion ber Form I, 293; bes Freis willigen II, 57; bes Natürlichen I, 384. Rennt bie Seele Entelechie I, 234. Bergleicht fie mit einer leeren Tafel II. 197. 11eber bie falice Bobltbätigfeit I. 273. 275. Ueber bie Rothmenbigfeit alles Seienben I, 285. Heber bas Sittengefes L. 846. Heber bie Gewalt bes Schmerzes II, 14. Heber bie burch bas Fatum bes grunbete Rothwenbigfeit II, 80. Ueber bie Quellen bes Beweifes II. 181. Sucht bie Brincipien ber Biffenschaften in einer böbern Biffenichaft I, 849 f. Berwirft bas Chaos II, 124.

Artefilace als Mufter eines Scentifere II. 99.

Arminianer f Remonftranten.

Arminine (Jacob) über ben nach. folgenben Billen II, 166. Biographifdes I. 426.

Arminius, ber Befreier Deutichlanbs I, 298.

Arnauld (Antoine) als Saupt ber Janfenisten I, 77. Dlacht Ginmurfe gegen bie porberbestimmte Barmonie I, 108. Sat bie Logif ber Babrideinlichfeit vernachlafs figt I, 111. Seine Sammlung ber Ausspruche bes Augustinus gegen ben Gebrauch ber Bernunft in ber Theologie I, 128 f. Biographisches I, 428. Besämpft daß Krincip bes Besten I, 366. Beschulbig Malebrande eines Attentats auf die Allmacht Gottes I, 385 f. Sein Berfehr mit Seibnig I, 78. 375.

Arriaga (Roberich von) vermag bie Simwürfe gegen bie unendliche Theilbarkeit des Scioffes nicht zu löfen I, 143 f. Seine Anstätüber die Mitwirkung des Geschödiges zu seiner Erhaltung 1, 130. Biographische I, 430.

Arrian von Nitomebien über Chrysfipp I, 381.

Moleten (bie) finben in ber Befiegung ber Leibenschaften eine befonbere Luft II, 79.

Affassinen (bie) als Mufter von Abhartung II, 15. 290.

Athanasius über bie, welche ein Leiben Gottes ohne Empfinbung vom Leiben behaupten I, 104. Atom s. Abweichung und Epikur.

Attraction. Das Cefet ber allgemeinen Attraction zur Erfätrung ber wirflichen Gegenwart bes Leibes Chrifti im Abenbundh verwandt 1, 101 f. 416. Das Gefet, ber Attraction wilrbe nur burch Bunder zu verwirflichen fein I, 370.

Naguffinus über die göttliche Barms, berzigfett I, 68. Als Lehrer der Jansenisten I, 77. Als Brittsegründer der Scholastit I, 88. Sammlung seiner Ausfyruche über die Unergründlichest der göttlichen Beschlässe I, 124. Hält die Löfung des Widerspruchs wirden und Bernunft für möglich I, 158. Ih nicht im Stande, das Uebergewich der Uebel in der Weltz zu rechfertigen I, 178. Seine Lehre von der negativen Natur des Uebels I, 186 f. 188. 191. 440. II, 123, 167. Verwirft

bas mittlere Wiffen I, 196. Lehrt bie Borberbeftimmung bes Billens I, 199. II, 59. Seine Lehre von ber Prabestination I. 229. Reigt jur Lebre von ber Uebertragung ber Seelen I. 233. Seine Anficht über bie Erbfünde I, 239. Sein Abfall pon ben Danichaern I, 246 f. Ueber bie Eigenschaften Gottes I. 260. Heber bie graufame Barmbergigteit I, 322. Ueber bie Tugenben ber Beiben II. 17. Ueber bie Milberung ber Strafe ber Berbammten II, 31 f. Ueber bie Bulaffung ber Uebel II. 85. 158. Ueber bie Urfache ber Unvollommenbeit ber Bes icopfe II. 202. Sein Streit mit Belagius II, 292, Leibnizens Urtbeil über perfciebene Buntte feiner Lebre II, 40 ff. Augustus. Ueber bas Berhälinis zwifden Glud und Unglud im Leben bes Auguftus II, 20 f. 291. Pflegte im Born bas griechische Alphabet berjufagen II, 76 f. Aureolus (Betrus) über bie Dit-Gottes gur Gunbe I, wirtung 185. II, 126. Biographifches I, 439.

Auslegung ber Schrift. Regeln barüber I, 103 f.

Auspicien (bie) stanben nur ben Raifern ju II, 69.

Autorität (bie) ift eine ber Grunds Lagen bes Beweises II, 181.

Aberrobs. Seine Lehre von ber Bergänglichkeit ber Seele I, 89. Biographisches I, 412.

Averroisten (bie) lehren eine zweisfache Bahrheit I, 93. Berwersfen die Lehre von der Thätigkeit der Seele II, 141.

Nzonacis, Lehrer Zoroasters I, 294.

Bacon (Francis) über bie Birkung bes Studiums ber Philosophie II, 51.

191. 440. II, 129. 167. Berwirft Bannes (Dominicus) lebrt bie Bor-

herbestimmung bes Willens I, 201. 445.

Barnafel. Fabel über bies Thier II, 96. 311 f. Baron (Bincent) über Bonartes I.

158. Biographisches I, 432. Baronius (Robert) will bie Philosophie als Magb ber Theologie

betrachtet miffen I, 99. Barton f. Bonartes.

Bastlins über ben Ursprung bes Nebels I, 314. Neber bas Wesen bes Lasters II, 128 f.

Bá Jos f. Liefe.

Balle (Pierre) hat bie Lehre von ben zwei Principien neu zu beleben versucht 1, 59. 293. 302 ff. Weshalb er im Borzuge vor ansbern von Leibnig bekämpt wird.
I, 65 f. 76. 78. Sein Streit mit Leclerc I, 68. Bon Leibnig gemürdigt I, 252. 336 f. II, 99.
Uebertreibt die Schwierigkeiten bes Gegenflanbes I, 293. Ubbene, nemo mellus I, 336.

Becher (Johann Joachim) verfaßt ein Gebet an die Natur II, 95 f. Biographisches II, 312.

Beda Benerabilis als Mitbegrünber ber Scholaftit I, 88. 411.

Bebürfnis. Befriedigung eines Beburfniffes ift nur Stillung eines Schmerzes II, 289.

Begierde. Die flärfte Begierde ist ber Seele gegenüber machtlos II, 164. Wird nur durch andere Begierden bezwungen II, 221. 235 f. Ist unabhängig vom Willen II, 179. Rugen der Begierden II, 206 f. Bgl. Leibenschaft.

Begriff. Ring fiber bas Befen ber Begriffe II, 196. Die wirllichen

Beariffe II, 198.

Begrändung. Unterschelung awis ichen Begründung einer Theie und Widerlegung der Einwürfe I. 192. Beihilfe. Ueber die Beihilfe Gottes zu den Handlungen der Beschöpfe I. 186 ff. II. 123 ff. 251 indbes

fonbere zur Sünbe II, 264 ff. Bgl. Mitwirkung. Beffer (Balthafar) über bie Macht

bes Leufels I, 313. Biogras

phisches I, 466 f.

Bellarmin (Robert), Jefuit I, 78. Seine Ansicht über den Gebrauch der Bernunft in der Theologie I, 136. Läßt den Willen dem letten praktischen Acte des Berstandes folgen II, 62 f. Biographische I. 406.

Belohnung. Ihre Berechtigung wirb burch bie Nothwenbigkeit ber betreffenden Handlung nicht aufge-

boben I, 217 ff.

Beranbung (bie) bilbet das Formale ber Unwollfommenheiten am Gefährfe und an bessen Jandlungen I, 187. Schlieft gustullig auch Kraft und Thätigkeit in sich I, 311 f. 485 f.

Bergerac f. Cyrano be Bergerac. Berigardus (Claubius) neigt zum Averroismus I, 94. Biographisches I. 413.

Bernatel f. Barnatel.

Bernhard von Clairvaux über bas Wesen ber höchten Orbnung II, dernier (François) über die Berbertiung der Respression der Aufgemeinen Seele I, 94. Berschöt nur die mittelbare Mitwitzung Gottes aur Thatigkeit der Geschöpfe I, 186. Nickstangiges I, 185. Aufgraphisches I, 412. 440.

Bertins (Peter) vergleicht Gottes Berfahren mit ber Hanblungsweise bes Tiberius I, 823. Bio-

graphisches I, 468.

Beschaffenheit. Die wesentliche Besschaffenheit ber Dinge ift vom göttlichen Willen unabhängig I, 347 f II 83

347 f. II, 83. Beiming. Die Rei

Beichluß. Die Beschläffe Gottes find fämmtlich gleichzeitige I. 230 ff. II. 259 begrinden nur eine Nothwenbigkeit der bedingten Folge II. 259. Der göttliche Beschlüß, Beidranttbeit. Die ursprüngliche Beidranttheit ber Beidopfe ift bie Quelle ber Unpollfommenbeis ten an ben Banblungen berfelben I, 189.

Befferung bes Geftraften ift nicht ber einzige Amed ber Strafe I. 280. II, 115.

Befte (bas) ift ber Enbawed Gottes I. 184. Birb ftets von Gott ermablt I. 167. Erfenninis bes

Beften bestimmt ben Billen II. 63. Ueber bas Brincip bes Beften als Richtidnur für ben göttlichen Billen I. 184. 366. II. 171. Bestimmtbeit (bie) ift mit ber Que

fälligfeit verträglich I. 193. 285. Ift eine objective Gemifibeit I. 193. Ift nicht ber Gegenfas ber Freiheit I, 285.

Bestimmung. Unterfcheibung amis icen Bestimmung (destinatio) unb Borberbestimmung (praedestinatio) I, 228. 451.

Bevermyd, Johann van. Sein Bert über ben Grengpuntt bes Lebens I, 208. Biographifches I. 447.

Bewegung (bie) bebarf einer erften Urfache II, 199 f. Begrundet bie Manniafaltiateit im Stoffe II, 203. Ueber Descartes' Befene ber Bewegung I, 211 f. II, 91. 94. Ueber bie Feststellung ber Befete ber Bewegung burch Gott II, 90 ff.

Beweis (ber) a priori führt jur

133. Einem mirflicen Bemeife muß man immer weichen L. 107. Der Beweis hat zwei Quellen II. 181 f. Bal. Bearlinbung. -Rosmologischer Beweis für bas Dafein Gottes I, 166 f. 432 f.

Beja (Theobor) vertritt bie Anfict ber Supralapfarier I. 397. Mangel feines Suftems I. 398. Biographifdes I. 482.

Bibel. Ihre Angaben über Satan I, 314. II, 33 f. 3hre Musiprilche über ben Uriprung bes moralifcen Uebels II. 84 ff. Musiprude über bie Urfachen bes 2Bollens II. 183 ff.

Blityri I, 151. Boje (bas) liegt unter bem Guten verborgen I. 312. Der Uriprung bes Bofen muß in ber Freiheit ber Geschöpfe gesucht werben II,

33. 34. Bal. Hebel.

Bootius (Anicius Manlius Torquatus Severinus) als Mitbes grunber ber Scholastik I, 88. Birb von Balla betämpft I, 73. II, 110. 145 ff. Biographifches I. 403, 410,

Bouartes (Thomas) fpricht Gott bie Renntnis ber Gingelheiten bes Ruffinftigen ab I, 60. Biographisches I, 157 f.

Bonabentura über bas Gleichnis vom bofen Reichen II, 32.

Braccio I, 279.

Bradwardin (Thomas von) lebrt bie Rothwenbigfeit alles Gefchebens I. 217. Heber bie Gnabe I. 243. Biographifches I. 448.

Brahma I, 110.

Bramball, John. Sein Streit mit Sobbes I, 79. II, 178 ff.

Bredenburg (Johann) wiberlegt Spinoga II, 118 ff.

Brigitta. Die Offenbarungen ber 6. Brigitta über ben Ruftanb ber ungetauft verftorbenen Rinber I. 240. Biographifches I, 454.

Begreifichfeit bes Bewiefenen I, Budingbam (Bergog von) laugnet

ben thatfäclichen Unterfdieb amiiden ber Subitana und ihren Accibensen I. 190.

Buribane Gfel f. Efel Buribans. Burnet (Thomas) über bie Bilbung ber Erboberfläche II. 6. Biogras phifches II, 288.

Caefalvinus (Anbregs) wirb pon Zaurellus angegriffen I, 94. Biographifches I, 414.

Cafar (Mulius) nabm ben Teutates ber Gallier für Pluto I, 299. Rubmte fich mehr feines Gluds als feiner Thaten II, 69.

Cajetan über bie Ewigfeit ber Babrbeit I. 849. Ueber ben Bebrauch ber Bernunft in ber Theologie I, 124 f. 133. Biographiides I, 423.

Cailli über bas Berbältnis ber Accibengen gur Substang II. 184. Calanus mablt freiwillig ben Reuertob II, 15. 236. 331.

Calculator i. Suiffet.

Calianta wirb von ben Remonftranten ju einem Bergleiche benust I, 323. 468.

Calirius (Georg) als einer ber bebeutenbften protestantifden Theo. logen I. 78. Bermirft ben Scepticismus I. 136. Bipgraphifches I, 406.

Callimadins über bie Relten I.

Calovins (Abraham) befampft bie Socinianer I. 98. Biographifches I. 415.

Calvin (Aobann) verwirft ben Gebrauch ber Bernunft in ber Theo. Logie I, 125. Seine Behre vom Abenbmahl I, 100 f. Neber bie Grunbe Gottes bezüglich bes uns bebingten Befoluffes I, 226. II, 85 f. Ueber ben Begriff bes Rulaffens in Bezug auf Gott I, 815. Bebort nicht ju ben ertremen Supralapfartern I, 342, 845.

Cameron (Jean) läßt ben Billen Cats Cenforins über bie nothwen-

bem letten praftifchen Acte bes Berftanbes folgen II, 68. Bioaraphifches II, 804.

Campanella (Lommajo) nennt bie brei in Gott enthaltenen Brincivien Brimorbalitäten I. 308. Bipgraphifdes I. 464.

Cavella (Martianus) nennt Gott bie intelligentia extramundana I, 881. Biographifches I, 480.

Carbanus (Sieronumus) municht im Alter nicht mit einem reichen Jüngling zu tauschen II, 13. Sein Wert De utilitate ex adversis capienda II, 19. Biographisches II. 289.

Carteftaner (bie) erflaren Bott für ben freien Urheber bes Befens ber Dinge und ber Babrbeit I. 343 f. 350. Halten bie Thiere für bloge Dafdinen II, 10. Legen Gott bas Borrecht bei, bas Unmögliche vollbringen ju fonnen II, 71. 36r Beweis für bas Dogma von ber Erbaltung burch fortgefeste Scopfung II, 127.

Cafaubonus (Sfaac) macht eine tauftifche Bemertung über ben Saal ber Sorbonne II, 100. Biogras phifches II, 312.

Cafaubonne (Meric) lobt ben Guripibes wegen feiner Anfict vom Hebermiegen bes Guten in ber Belt II, 16 f.

Cafeline. Robann. Sein Streit mit Daniel Soffmann I, 96. Biographisches I, 414.

Caffiodor (Magnus Aurelius) als Mitbegrunber ber Scholaftif I. 88. 411.

Cathariuns (Ambrofius) lebrt bie Seligfeit ber ungetauft verftor= benen Rinber I. 240. Biographifches I, 454.

Catherine pon Mebicis. Abr Berhalten gegen ibre Sofbamen wirb mit bem Berfahren Gottes veralichen I. 323. 368.

bige Beschaffenheit eines Gefețes I, 880.

Cato Uticenfis I, 223. 450 f. II, 70. Causae secundae agunt in virtute primae II, 135.

Celfus greift bas Chriftenthum als vernunftwibrig an I, 127. 129. 423.

Cephalus. Die Fabel von Cephalus und Procris I, 270 f. Chaos (bas) ist nach Platon bie Quelle bes physischen Rebels II.

124 f. Chardin, Jean. Seine Reifebeidreibung I. 295. 462.

Charmope, Abbé be la. Sein Wert über ben Ursprung ber Kelten I, 801. Biographisches I, 462 f.

Chemnis (Martin) als bebeutenber protestantischer Theologe I, 78. Ausspruch über die Uebereinftimmung der Glaubensmysterien mit der Bernunft I, 124. 429. Bird von Andradius bekämpft I, 244. Biographische I, 406. Christiners alimeeram parit II, 72. Christine von Schweden I, 117. 130.

Chrifins entwickte bie Lehre Mossa weiter I, 48. 49. Borzug seiner Lehre vor der der Stoiter I, 54. Ob er ohne Empfindung vom Leiden gelitten I, 104. Mit dem Kdam Radmon der Kaddalisten identisseit I, 176. Sein Ausspruch über die Fürsorge Gottes I, 537. War der gewichtigste

Grund jur Ermablung ber that-

jädiliden Folge ber Ninge II. 261. Chrysippos von Tarfos begründet seine Lehre vom Ausbeutung ber althetbuischen Symbole I. 129. 424. Bertheibigt ben Sak vom ausgeschloftenen Aritten gegen Epitur I. 327. Bekämpft die Behauptung des Diodoros Kronos beußgich der Unmöglickfeit des Richts der Unmöglickfeit des Richts de Behauptung für der Unmöglickfeit des Richts des Beraans feit der Radrbeit des Beraans feit der Radrbeit des Beraans

genen zu I, 332. Seine Anficht über bie Quelle bes physischen und moralischen Nebels I, 372 ff.

II, 80 ff.

Cicero über bie Pflichten I, 270. Berichtet Aber Chruftung Bertheibigung bes Sates vom ausgeichloffenen Dritten I. 827: über Chruftuns Streit mit Dioboros Aronos wegen ber Möglichkeit bes Richt-Geichenben I. 329 f: über Straton I. 352: über Rar= neabes II. 61. 74: fiber Chrafipp II. 80. Ueberfieht bie Folgerungen aus ber Anfict bes Dioboros Kronos I. 832. Sein Buch De fato I, 339. Untericheibet awischen ewigem und positivem Recht I, 846. Hält mit Platon ben Rörper für bas Gefananis ber Seele II, 19. Spottet über bie grundlose Abweichung ber Atome Epiturs II, 58. 107. Heber bie Lebre ber Stoiler beallolich ber Brabetermination II, 79 ff. Heber ben Rufall und bas Borbermiffen II. 107 f.

Claudianus citirt I, 173. 265. 304. Colerus (Johann) als Biograph

Spinogas II, 121.

Conimbrisenses (Jesuitae) anertennen bie Bestimmtheit ber zukinstigen Bustättigkeiten II, 80. Courling (Hermann) über bie Gerechtigkeit I, 292. II, 218. Darf wegen einzelner Ungereimtheiten nicht unterschäft werden II, 193. Bidaraubisches II, 450.

Confubstantiation f. Impanation. Contra - Nemonstranten betrachten Gott mehr vom metaphysischen Standpunkte aus I, 224.

Corpuscular- Philosophie (bie) vers brängt ben Ramismus und Aris stotelismus I, 96. Ihre Borzüge I, 94.

Cotta (C. Aurelius) über bie Bernunft I, 122. II, 245. Biographisches I, 422. Court (be la) f. van ben Boof. Creff (Nicolaus) mirb als Arnntos Calvinift bingerichtet II. 181. 325.

Crellius (Johann) foreibt gegen Grotius I, 221. Biographifches I. 450. II. 325.

Cremoninus (Cafar) als Haupt-ftute bes Averrolsmus I, 93. Biographifches I, 413.

Cubworth (Ralph) giebt burch bie Annahme plaftifder Raturen gu bem Streite gwifden Baple unb Reclerc Anlak I. 68, 352.

Cuper (Frang) giebt Brebenburgs Abhanblung gegen Spinoza beraus II, 119 f. Biographisches II. 319.

Curio (Coelius Secundus) über bie Größe bes göttlichen Reiches I. 178. Biographifches I. 487.

Chrano be Bergerac trifft ein feltfames Thier in ber Sonne an II. 90. Biographifches II. 310.

Dacier (Anbré) als Ueberseber Blas tons II, 100. Biographifches II, 312.

Daille (Rean) als bervorragenber reformirter Theologe I, 78. Bermirft ben Scepticismus I. 136. Biographifches I. 406.

Davidius (Johann) erfinbet eine Art Bibliomantie I, 248. 455.

Demotrit nimmt an, bag bas %atum eine Rothwenbigfeit begrunbe II, 80. Bergleicht bie Liebe mit ber Epilepfie II, 289. Derobon (Davib) befampft bie Lebre pon ber Erhaltung burch fortge-

fente Scopfung II, 127. Desboffes , Bartholomée. Bioaras

phifches I, 158. 432.

Descartes (René) erklärt bie Bernunft für eine Gabe aller I. 136. Seine Anficht über bie Unvereinbarfeit bes göttlichen Borbermif-I. 142 ff. 208. II. 109 f. Gebentt ber naturlicen Eragbeit Dirope rechtfertigt bas Dafein ber

ber Rorper I, 187. Läßt einen Theil ber Thatiafeit bes Rorpers von ber Seele abbangig fein I, 211. Seine Befete ber Bemegung I, 212. II. 91. 94. Unterfdeibet swifden einem relativen unb einem unbebingten Billen Bottes I, 818 ff. Erflart Bott für bie freie Urface ber ewigen Babrheiten I, 351 f. 475. Sein Urtheil über Sobbes Bert De cive I, 383. Neber bas Ber= haltnis bes Guten jum Bofen in ber Belt II. 12. neber bie Macht ber Bernunft gegenüber bem Schmerze II, 14. Salt bie Freibeit für burch bie innere Erfabrung erwiesen I, 142 ff. 203.

II, 49 ff. Des-Marefis (Samuel) erklärt bas Sittengefes für bem göttlichen Billen porbergebenb I, 345. Biographifches I, 473.

Dialog. Ballas Dialog gegen Bostius II, 145 ff. Leibnigens Forts fekuna bieles Dialoas II. 151 ff. Dinge (bie) find beguglich ibres Da= feins, nicht aber begüglich ihrer mefentlichen Befcaffenbeit vom aðttlichen Willen abbängig I. 347. ĬI. 83. Durch ben göttlichen Beidluft, bie Dinge ins Dafein überauführen, mirb nichts an beren mefentlicher Befchaffenbeit geanbert I, 392. Die "untheil» baren Dinge" bilben ein Labyrinth für bie Bernunft I, 52. 401. Gefchebene und fymbolifch angeordnete Dinge I, 423.

Diobor ber Megarifer läugnet bie Möglickeit bes Richt-Geschehen= ben I. 329, 470, II. 253.

Diogenianus ber Beripatetiter von Baple gegen Chryfipp citirt II. 81. Dionve von Halicarnag über Chryftpp I, 832.

fens mit ber menfolicen Freiheit Diphilos über bie Menge ber Uebel İI, 17.

llebel in ungureichenber Beife I, 360 ff.

Dogma. Rein Dogma barf einen Biberspruch enthalten ober überzeugenben Beweisen wibersprechen I, 104. 183. Die Unbegreislichkeit eines Dogmas bilbet keinen Grund zur Berwerfung besselben I. 183.

Draton als Gefetgeber I, 288. Dreieinigkeit. Das Dogma ber Breieinigkeit mit ber Bernunst in Nebereinstimmung gebracht I,

in liebereinstimmung gebracht 1, 104 f. 416 f. 425 f. Wird von Lullius und Kedermann philosophisch zu beweisen versucht I, 134. 427.

Dreier (Christian) über bas desideratum bes Aristoteles I, 350. Biographisches I. 474 f.

Biographifces I. 474 f.
Orterelius (Jeremias) über ben Grund ber ewigen Berdammnis II. 27. Biographifces II. 293. Druius als Bezeichnung für ben Teufel bet ben Westphalen I. 296. Dualisten (vie) forbern die Beseitigung aller Nebel und die Hervorbringung des höchsten Guten I. 362. Definition I. 302 f.

Durand be Saint-Bortten (Guillaume) über die Witwirkung Sotted jur Sünbe I. 185. II, 79. 136. Ueber die Prädetermination II, 79. Ueber das göttliche Borherwiffen II, 106. Biographisches I. 439. II, 314.

Eduction. Die Lehre von der Eduction ber Formen I, 295. Eigenschaft. Die göttlichen Eigenschaften unterscheben sich nur durch ihre Bollfommenheit von den menfolichen I, 86. Jahen den Eharafter der Unendlichkeit I, 260. Die gewöhnlichen Borretulungen und Begriffe von den guten Eigenschaften gelten auch für die göttlichen Eigenschaften I. 114 f. 116 f. 129 f. Nödquate

Borstellungen von den göttlichen Eigenschaften hat der Mensch ficht bie Bollommenheit der göttlichen Eigenschaften I, 167. 433 f.

Einförmigfeit (bie) verstößt gegen bie Regeln ber Harmonie I, 277. 875.

Einsicht (bie) ist ein Erforbernis ber Freiheit II, 46. Besteht im beutlichen Wiffen II, 47. Die auf Analogien beruhenbe Einsicht I. 129, 425.

Einwurf. Ueber ben Rugen ber Einwurfe gegen die Claubends wahrheiten I, 118 f. Unwiderlegliche Einwürfe gegen die Wahrheit gebt es nicht I, 108. 143. Ob das Endurtheil die und ihr eine Einwürfe gegen eine Wahrheit aufzuschieben ist, 107 f. 119. Regeln über bie Widerlegung der Einwürfe gegen die Glaubenswahrheiten I, 146 fl. 151 f. Ueber die Widerlegung der Einwürfe gegen eine Theie und die Begründung diefer Theie I, 132 f. 303. 426 f.

Elijabeth von ber Pjalz als Abrefs fatin eines Descartes'ichen Bries fes I. 318.

Empedotles über bie burch bas Fatum begründete Rothwenbigteit II. 80.

Empfindung (bie) reicht für sich allein nicht bin, um Glüd ober Clend hi begränden II. 10. Die augenblickliche Empfindung ist fein Maßstad für das Gute der Bergangenbeit und der Auffinst II. 18.

Einde (Franz van ben), Spinozas Lehrer, wird in Paris gehangen II, 122, 318.

ben Charafter ber Unenblichkeit Engel (bie) find mit ber Fähigkeit I, 280. Die gewöhnlichen Borfiellungen und Begriffe von ben auten Eigenicaften gelten auch ehen II, 9.

filr ble göttlichen Eigenschaften Eusöf (bas) als Bezeichnung filr I, 114 f. 116 f. 129 f. Abäquate bie Gottheit II, 317. Enteledie nennt Ariftoteles bie Seele I, 234. Abstammung unb Bebeutung bes Bortes Entelecie Erfcaffung. Die Bebre pon ber I. 233.

Epiftet über bie Befenheit bes Uebels II, 124.

Evifnr über bie Möglichkeit bes Richt . Geschehenben I. 326 ff. Seine Lebre pon ber Abweidung ber Atome II, 58 f. 72 f. 299 f. Sest bie Seele aus Atomen aufammen II, 74. Sein Ginmurf gegen bie gottlichen Bollommenbeiten II, 245.

Epifnraer. Ueber bie Moral ber Enifurder II, 13.

Gpiscopins (Simon) wirb von Ca-

meron befampft II, 304. Erasmus, Defibertus. Sein Streit mit Ruther über ben freien Billen I. 73. 122. 125. Biographifces I, 403.

Erbfünde (bie) ift eine natürliche Kolge bes Genuffes ber verbotenen Frucht I, 255 f. 280. 456. II, 269. Db fie jur Berbamm= nis binreicht I, 239 ff. II, 272. Ihre Wirlung II, 271 f.

(Erbe (bie) ift bem Universum gegen: über von geringer Bebeutung I. 178 f. Ueber bie Bilbung ihrer

Oberfläche II, 5 f.

Erbalinna (bie) besteht in ber ftes tigen Einwirtung, welche bie Abbangigfeit bes Geschöpfes erforbert I, 186 ff. II, 129. Ueber bie Erhaltung burch fortgefeste Schöpfung II, 126 ff.

Erfenntnie bes Beften beftimmt ben

Billen II, 63.

Erflärung (bie) einer Ericeinung burd ein besonberes Princip ift platt I, 310. Bur Biberlegung eines Einmurfs reicht icon eine unvolltommene Ertlärung aus I, 303.

Errettung. Gott will porbergebenb bie Errettung aller, nachfolgenb nur bie Errettung ber Ausermablten I, 227.

Ericaffung ber Seelen I. 233.

Erwählung (bie) gefdieht auf Grunb ber Tauglichteit, welche ber Menich für bie Blane Gottes bat I. 251. Streit swifden ben einzelnen Confessionen über bie Ermählung I. 229 f. 3hr Grund barf nicht im Raturell ber Ermablten gefucht merben I. 249.

Giel Buribans, ber. Bemerfungen über bies Sophisma I. 202 f. II. 59. 61. Ueber ben Urfprung beffelben II, 300. 302 f.

Efprit. Racques. Sein Mert über bie Ralfolichteit ber menfolicen Tugenben ift nicht zu billigen I. 173. 384. Biographifches I, 437. Guflid über bie Groke bes Bintels

im Salbfreife I, 338. 471. Ueber bie gleichen Groken I. 377. Birb von Sobbes angegriffen I, 108. Enripides balt bie Guter für jabl= reicher als bie Uebel II. 16.

Entravelus als Beifpiel eines boswilligen Bobltbaters II, 266. 458 f.

Evangelium (bas ewige) lehrt bie foliefliche Errettung aller I, 175.

Ewigfeit ber Bollenftrafe f. Berbammnis.

Ewigfeit bes Sittengefetes f. Sittengefes.

Fabricius (Johann Lubwig), be-beutenber Theologe in Heibelberg I. 78. Biographifches I. 404.

Rabry (Sonoré) giebt unrichtige Befege ber Bewegung II, 94. Fatalia. Bebeutung biefes Aus-

brude bei ben Suriften I, 208 f. Ratum. Definition II, 80. Etys mologie bes Wortes Fatum I, 890. Das Fatum, bem Gott unterliegt, wiberfpricht ber Freihett nicht, T. 389 f.

ftimmung I, 54 f. Fatum Mahometanum. Begriffs.

bestimmung I. 55. 210.

Fatum Stoioum. Begriffsbeftims mung I, 55. Steht in feiner Beziehung jum Sage vom ausgefcloffenen Dritten I, 897 f. Rechtine (Johann) über ben Rus

ftanb ber Berbammten II, 26.

27. 80. 264.

Ménelon (François de Salignac de Lamothe), als Berfaffer bes Tele: mach cirirt II. 20. Sein Streit mit Boffuet II. 330.

Rinfternis (bie) wirb von Roroafter als Bild bes boien Brincips be-

tractet I. 294.

Fleischwerdung (bie) wiberspricht als engfte Berbinbung zwifchen Schöpfer und Befcopf ber Bernunft nict I. 130. 425.

Fluctibus (de) f. Flubb.

Alubb. Robert. Seine Anfict über bie Beschaffenheit ber Frucht vom Baume ber Ertenninis I, 255. Biographisches I. 457.

io. Ueber bie Lehre bes %0 I, 92. Boufeca (Petrus be) als Borläufer Molinas I, 194. Biographifces I. 443.

Aormen (bie) find bie Quelle ibrer Sanblungen II. 74. Begriffsbefilmmung nach Arifioteles I. 233 . II, 308 f. Heber ihren Urpruna I, 235 f. Die abstracten Formen find bie Quelle bes Mebeis II, 83 f. 125 f; finb unabhangig vom göttlichen Billen II, 88. 195 f. Die accibentellen Formen find Mobificationen ber fubstantiellen Form II, 137.

Houder (Simon) betampft bas Sys ftem ber porberbeftimmten barmonie I. 108. Seine Beidichte ber Afabemiter II, 100.

Fatum Christianum. Begriffsbe- | Frang von Gales über bie Gnabe I, 243. Biographifches I, 454. Areibeit (bie) wirb burch bas Ge-

fet bes ftarfften Antriebs nicht aufgehoben I, 199. 444 f. II, 45 f. 114. 116. 164. 274 ff. 3bre Ers forberniffe I, 191. II, 46. Bestebt nicht in ber Käbigkeit zu fünbigen I, 270. Berträgt fich mit ber moralifcen Rothwenbigfeit I, 286. II, 257. Wird nicht burch bie innere Erfahrung bewiesen II, 50 ff. Regis über bie Uebereinstimmung bes göttlichen Borbermiffens mit ber menich: lichen Freiheit II, 49 f. Dacht bas gottliche Borbermiffen nicht unmöglich II, 105 ff. Begriffe. beftimmung II, 178. 253. Gebort jum Befen bes Billens II. 253. Rings Lehre von ber Freibeit II, 208 ff. Die auf ber Gleicailtigleit berubenbe Freibeit foließt bie Reigungen nicht aus II. 75 f. Ob bie auf ber Bleichailtigfeit berubenbe Freis beit bie Grundlage bes Bluck ift II. 219 ff.

Freitag (Johann) belampft Gennerts Behre vom Urfprung ber Formen I, 235. 453

Areiwillige, bas. Definition bes Ariftoteles II, 57.

Arömmiateit. Babre Arömmiateit ift ohne Rachftenliebe unmöglich I. 50. Borin fie beftebt I. 49. 166. Ihre Grunbfate find in ber Renntnis ber Bollfommenbeiten Gottes enthalten I, 51. Begriffs: bestimmung I, 46.

Fromond (Libertus) über bie Rufammenfesung bes Stetigen I. 106. Biographisches I, 418.

Fulgentius gehört ju ben Infralapfartern I. 229. Biographifches II, 293.

Frang I. von Frankreich läßt Rester praedestinatus, eine Sater untet Martern hinrichten i. 287.

Galilei, Galileo. Seine Anfict nom Ring bes Saturn I. 140.

Galla (Julius Cafar bella) betämpft Sennerts Lehre vom Urfprung ber Formen I, 235.

Gaffendi (Pierre) als Biograph Epifurs II, 100. Gatater, Thomas. Seine Ausgabe

bes Marc Aurel I, 379. Bios araphisches I, 479.

Gebete (bie) find im Plane ber beften aller möglichen Welten mit enthalten I, 206. II, 63. 163. 260. Ihr Ruben II, 244.

260. Ihr Rugen II, 244. Gebhard (Johann) über bie Ewigkeit ber Höllenstrase II, 26.

Gebrechlichfeit (bie) bes menschlichen Rörpers ist eine Folge ber Ratur ber Dinge I. 172.

Gegenwart (bie) trägt bie Butunft in ihrem Schoofe II, 105.

Gelegenheitsursachen (System ber) f. Occasionalismus. Gellins (Aulus) über Chrysipp I.

Gellins (Aulus) über Chryfipp I, 873 f. II, 80.

Genüffe (bie) geben ein Gefühl von Bolltommenheit I, 191. Die finnlichen Genüffe find eine Art Geistverschweing II, 12. 18; müffen größern Glitern nachstehen I, 191. 442. Die geistigen Genüffe find die reinsten II, 13.

Geometrie. Jungs empirifche Geo. metrie I, 378.

Gerechtigkeit (bie) ist bei Gott und ben Aenschen bieselbe I, 114 f. 116 f. Definition bed Theasymachos I, 61; bed Hobbes II, 189. Jit in ber Glite bed Weisen entbatten I, 342. Eintheilung II, 261 f. Ihr Indalt ist unabhängig vom göttlichen Wilsen I, 339. II, 189. Die rächenbe Gerechtigkeit beruht auf bem Princip ber Angemessenheit und auf ber göttlichen Unwandelbarkeit I, 220 f. 449 f. Germanen, bie. Urfprung biefer Bezeichnung I, 297.

Gerson (Johannes) schreibt gegen Rupsbroed I, 92. Biographisches I, 413.

Gefchichte (bie) ist nach Baple eine Rusammenstellung ber Berichte über bie Berbrechen und bas Unglüch ber Menschheit I, 306. Ihr Rweck I. 307.

Geschähr (das) ist beständig von der göttlichen Thatigkeit abhängig I. 186. U. 129. Kann weder die völlige noch die theilweise Ursache seiner Erhaltung sein U. 131. Ji unvollommen, weil es aus Richts erichassen worden U. 202. Ob es neben Gott zur Hervorbringung eines andern Dinges mitwirken kann U. 131 s.

Gesichtssinn. Schwächen besselben I, 189. Gesundheit. Ueber ben Werth ber

Gefundheit. II, 18. 289. 291. Gewißheit (bie) ift bie gewußte Befitmutheit eines Ereigniffes I, 193.

Gewohnheit. Heber ben Ginfluß ber Gewohnheit II. 284. 237.

Gibienf schreibt über bie Freiheit Sottes und ber Geschöpfe II, 110 f. 112.

Gibcon bebient fic eines Runftgriffs, um bie Abgehartetsten unter seinen Kriegern kennen zu lernen I, 318.

Gilbert be la Porrée verwidelt fich burch vernunftgemäße Auslegung ber Dogmen in Unannehmlichsteiten I, 158. Biographische I, 432. Blanvil (Sofeph) befampft Albius L 432.

Glarea (Antonius), Ballas Gefprächspartner im Dialoge gegen Boštiuš II. 145.

Blaube (ber) ift eine Babe Bottes I. 65. Darf mit ber Erfahrung perglichen merben I, 83. Sein Begenstanb ift bie offenbarte Mabrbeit I. 82. Seine Birtung auf bie Seele I. 110. Bas unter "Triumph bes Glaubens über bie Bernunft" ju perfteben ift I, 118 ff.

Definition I, 122. Glauben . bas. Barum nach Origenes bie Debrsabl glauben foll, auch ohne zu beareifen I. 127 f.

Glaubensmabrbeiten (bie) konnen nicht auf überzeugenbe Beife wis berlegt werben I, 108 f. 133. haben jum Theil zwei Gigenfcaften, bie fle jum Eriumph über die Bernunft befähigen I. Regeln über bie Biberlegung ber Ginwurfe gegen bie Glaubensmabrbeiten I. 145 ff.

Bleichförmigfeit f. Ginformigfeit. Gleichgiltigfeit gegen bas Gute unb bas Bofe ift Rennzeichen eines Mangels an Bute unb Beisbeit I, 838; ift bei Gott nicht vorhanben I, 361. - Die bas Gleichs gewicht haltenbe Gleichgiltigfeit (indifferentia aequilibrii) ift sur Freiheit nicht erforberlich unb wiberfpricht ber Erfahrung I, 192. 200. 201 ff. 285. 338. 445 f. II, 57 ff. 109. 112. 192 ff. 208 ff. Rings Beweise für bas Befteben biefer Gleichgiltigfeit II, 232 ff. Ihre Nachtheile II, 61 ff. Im Sinne ber Bufalligfeit muß man fie gelten laffen II, 58.

Gleichbeit. Definition I, 376. Bottes I. 49. II, 261. Sat Rlut und Ebbe I, 56. Findet fich nur Gott ift bie Orbnung I, 49. 34 bei ben mit Ueberlegung begabe

ten Gefdöpfen II. 10. Der Musgleich bes Digverbaltniffes amiden bem Glud ber Bofen unb bem Unglud ber Guten finbet bismeilen icon im irbifchen, ficher aber im fünftigen Leben figtt I. 173 f. II, 262. Das Glud ber Bofen ift eine Rolge ber Regelmagigfeit ber gottlichen Sanblungsweise I. 868 f. Das Blud ber vernünftigen Befcopfe ift einer, aber nicht ber alleinige und leute Rmed Gottes I. 261. 263. 267 f. 274. Birb als eine Babe Bottes bober gefchätt als ein burch eigene Babl und eigenes Berbienft Erlangtes II, 69. Neber bie Abbangiafeit bes menich. lichen Glude von ben Aufenbingen II, 219 ff. Das bochfte irbifde Glud beftebt in ber Soff. nung auf bas tünftige Glück II. Das Glud Gottes fann nicht erhöht werben I, 381.

Gnabe, bie. Berhanblung über bie Beibilfen ber Gnabe zwischen Do: minicanern und Refutten I. 232. Die hinreichenbe Gnabe wirb feinem verfagt I, 242 ff. 256. 289. Birb ben Ungetauften vielleicht noch in ber Tobesftunbe gewährt I, 245 f. II, 277. Gintheilung II, 276 ff. Die Frage begüglich ber Gnabe ift ein Meer obne Grund und ohne Ufer II, 213 f. Gobefcalcus mirb megen feiner Ans

ficht von ber Brabeftination ver-folgt I, 229. Läßt bie Berbammten Gott um Milberung ihrer Strafe bitten II, 31. Biographisches II, 298. Gomarne (Frang), bas Saupt ber

Contra-Remonftranten I. 426. Comariften f. Contra-Remonftran-

Glud (bas) besteht in ber Liebe Goropins Becanus (Johann) I, 802.

bie Quelle ber Babrbeit I. 111.

Ift ber erfte Grund aller Dinge I, 166. Ift bie Ursache ber Bollkommenheit an ben Hanblungen ber Geschöpfe I, 188 ff. Ift Urfache bes phufficen, nicht aber bes moralischen Uebels I, 313. Ift bie Intelligentia extramundana I, 381. Ift bie alleinige mabre Urfache alles Birlichen II, 135. 167. Allgemeines über feine Bolltommenheiten I, 49. Ift frei, obicon er ftets bas Befte mablen muß I, 199 f. II, 84 f. 170 ff. Sft bet feinem Sanbeln an bie phyfifcen Ge= fete, an bas Sittengefes unb an feine Beschluffe gebunben I. 186. 339 f. Bar als Schopfer an bie abstracten Formen gebunben II, 83. Ift nicht gleichgiltig gegen bas außer ibm Liegenbe I. 226. 337. Aft nicht verpflichtet, bie Menfchen gludlich ju machen I, 274 f. Sat nur beutliche Borftellungen I, 855. Ift frei von ieber Leibenschaft I, 257. 390. II, 84 170. Sat nie ein leeres Bollen II, 144. Befist feine willfürliche und ichrantenlofe Bewalt I, 841 f. Bermag nichts mehr an ber bestehenben Belt ju anbern I, 204 f. Ronnte bem Gefcopfe nicht alles verleiben I, 189. Rann ein Berbrechen nur julaffen, nicht wollen I, 315. Alles, was er thut, ift barmonisch polltommen und vernünftig I, 222. II. 86. 260. Befist einen Ruhm und eine Seliateit, die fich nicht vermehren laffen I, 258 f. Rann nicht eigentlich beleibigt werben I, 257. Fühlt an Stelle ber leblofen Dinge II, 7. Bers geibt nur benen, bie fich beffern I, 288. Rur bas Befte gefällt ibm I. 254. Bill vorbergebenb bie Errettung aller I, 227. 289 f. Eragt zwei Brincipien in fich: ben Berftanb und ben Billen I.

307 f. Sieht alle Dinge in ber Region ber Möglichkeiten poraus II, 109. 114. Seine Sauptabsicht bei ber Erschaffung ber Belt I, 225. Seine Mittel find bie moglich einfachften I, 371. 374 ff. Seine Beidluffe baben teine geits lice Orbnung I, 280 ff. 855 f. II, 183. Sanbelt vermittelft allgemeiner Billensentichluffe, nie nach befonbern urfprünglichen Billensmeinungen I, 367. 870. II, 4. 85. Beweis für fein Das fein I, 166 f. Sein Dafein ift unabhangig von feinem Billen I. 347. Done Gott murbe es meber Seienbes noch Dogliches geben I, 349. 352. II, 83. Ob er einem natürlichen Ratum uns terworfen ift, wenn bie ewigen Bahrheiten von feinem Billen unabhangig fint I, 354 f. Birb pon ben Remonstranten mit Ziberius, Caligula unb Catherine von Mebicis verglichen I, 822 f. Regeln, nach benen bei ber Rechtfertigung Gottes zu verfahren ift I, 112 ff. Doppelte Bebeutung bes Bortes Gott I, 105. 417.

Gotteffaat (ber) ist ber vollfoms menste Staat, ber gebacht werben kann I, 275 f. 292 884. II, 161. Ist uns nur zum kleinen Theile bekannt I, 291. 304.

Gottesverehrung (bie) hat zwei Rlaffen von Formalitäten I,

Graufamteit wirb in ber Regel vom Bolte gemißbilligt I, 287.

Gregor der Eroße über ben Grund ber Ewigkeit ber Höllenstrase II, 27. Neber bad Sleichints vom bösen Reichen II, 32. Erlöst die Seele Trajans aus ber Hölle II, 30 f.

Gregor von Raziang über bie Erbfünbe I. 239.

Gregor bon Roffa nimmt ein Beich. gewicht zwifden ber Bahl ber Ber:

bammten und ber Geretteten an I. 175.

Gregor von Rimini über bie Rolgen ber Erbfunbe I. 289 f. Biographifces I, 454.

Größe Gottes (bie) gliebert fich in bie Allmacht und die Allwiffen-

bett II. 250.

Grotius (Hugo) über bie Scholaftifer I. 88. Bertheibigt bie drift. 221. Ueber bie Bflichten I, 270. Ertlart bas Sittengefes für bem göttlichen Billen porbergebend I. 845. 849. Seine Definition ber Strafe II. 8. Biographifches I. 411. 450.

Grund. Gott ift ber erfte Grund aller Dinge I, 166. Das Gefes bes gureichenben Grunbes gilt für alles Geicheben I. 161, 199. 445. II. 212 f; bearlinbet als Befes bes bestimmenben Grunbes nur eine moralifche Rothwenbigteit II. 213. 328 f. Wichtigfeit biefes Princips II, 199 f.

Gute Gottes (bie) bestimmte ibn, bie Belt gu erichaffen I, 259. 261. 389. 893. II, 202. 3ft unenblich I, 260. Ift bei ber Bethatigung nicht unbebingt unb obne Ginforantung unenblich I, 260 f. Ift nach Sobbes nur ein Theil ber göttlichen Dacht II, Aft eine Bollommenbeit bes Billens II, 253.

Gute (bas) ift Gegenstanb bes porbergebenben Billens Gottes I. 263. Birb burd Diffbrauch au einem Nebel I. 265. Das allgemeine But muß jugleich ein But für ben einzelnen fein I. 381. Das geringere But bat bie Ratur eines Aebels I, 357. Das Gute fdreitet ins Unenbliche fort II, Eintheilung II, 256 f. 160. Unterfdeibung gwifden Sittlide Gutem und Angenehm=Gutem I, 312. 466. Worin bie phpfifcen Guter befteben II, 11 f. Db es mehr Guter als Nebel in ber Belt giebt I. 306 f. S. Nebel.

Danbeln (bas) ift bei Gott ein reines, bei ben Geicopfen nur eine Mobification I. 190.

Bariban. Abstammung unb Bebeutung biefes Bortes L 298. liche Religion I, 110. Ueber bie harmonte, Spftem ber vorberbe-rachenbe Gerechtigkeit Gottes I, ftimmten. Darlegung beffelben I, 210 ff. II, 48. Siftorifces barüber I, 67 ff. Biberlegt bie Behre pon ber Beltfeele I, 92 f. Erflärt bie Berbinbung amifchen Rörper und Seele I, 130. Thut ber Freiheit feinen Abbrud I. 214. II. 217. 329. Sat ben Bor= gug ber Ginfachbeit I, 371. 478. Begrunbet einen Parallelismus amifchen ben Reichen ber bemirtenben und ber Amedurfacen II, 8. Reigt, baß febe Substang bie alleinige Urface ibrer fammt: licen Sandlungen ift II, 56 ff. Sartnudiateit. Worin fie befieht II. 238.

Bartfoeter (Ricolaus) ftimmt ber Leibnig'iden Anfict über ben Urfprung ber Seelen bei I. 238. Bas (ber) gegen bas Lafter ift ber Bille, bas Elend ber Menichen gu verhinbern I, 885. Der größte haß gegen bas Lafter offenbart fic in ber Berbinberung beffelben

I. 278 f. Sebraer (bie) maren bas einzige Bolt bes Alterthums, meldes religible Dogmen hatte I, 47 f. Beiben (bie) machten bie Gotter aur Urface ibrer bofen Sanblungen I, 59. Beflagten fich über bie Arbeit bes Brometheus II. 18. Schrieben bie Entichluffe ihrer Beroen ber Einwirfung ber Götter gu II, 69. Ueber bie Formalitäten ihrer Gottesverebrung I. 47. Ob ibre Tugens ben nur glänzenbe Lafter find II, 17. 41. Heiligkeit Gottes. Definition I, 309. II, 261. Ihre Wirkungen II, 264.

Heliodor als Berfasser ber "Aethiopischen Geschichten" II, 240. 331. Helmold über ben Zernebog ber Slaven I, 294. 462.

helment (Johann Baptist van) als Chemiter I, 169. 436.

Helmont (Franz Mercurius van) als Anhänger ber Lehre von ber Seelenwanberung I, 283.

Heraflit läßt bas Fatum eine Rothwenbigfeit begrünben II, 80. Urtheil bes Sofrates über seine Schriften I, 804 f.

Herbert von Cherbury faßt ben Inhalt ber natürlichen Religion in fünf Sätz zusammen I, 400. Hermann Ebebutung bieses Namens I, 298.

hermes mit Irmin (hermin) gus fammengeftellt I, 299.

Hermin f. Irmin.

hermippus als Commentator ber Schriften Boroafters I, 294.

Hermolaus Barbarus. Seine lateinische Uebersehung bes Wortes Entelechie I, 234. Biographisches I, 453.

Berodot balt bie Gottheit fur neisbifd I, 275. 294. 460.

Heshufins (Tilemann) betheiligt fich am Dueblinburger Religionsgefpräch I, 95. Biographisches I, 414.

Sefus, ber Rriegsgott ber Gallier I, 300.

Serenbroceffe (bie) werben auf Ansregung bes Pater Spee abges

reging bes sater Spee ubger schafft I, 244 f. Heronymus lehrt die schließliche Errettung aller Gläubigen I, 175.

II, 262. Hippotrates vergleicht bie Liebe mit ber Epilepfie II, 12. 289. Habbes (Thomas) lehrt die Rothmenbigfeit alles Beidebenben I. 74. 217. 335. Behauntet bie Un= mbalichteit bes Nicht - Geschehenben I. 385. II, 254. Greift Guflib an I, 108. Bermirft bie Lebre pon ber rachenben Berechs tigfeit IL 219. Seine Definition ber Freiheit II, 178; ber Gerechs tigfeit II, 189. Erflart bie götts liche Gute für einen Theil ber antiliden Macht II. 188. Balt bas Sittengefes für abbangig pom göttlichen Billen II. 189 ff. Sein Bert De cive von Descartes und Thomasius beurtheilt I, 383 f. Gein Streit mit Bramball I, 74. 79. II, 173 ff. Biographifches I, 404.

Hoffmann, Daniel. Sein Streit mit Cafelius I, 95 f. Biogras philides I, 414.

Hofmann (Kaspar) als Chemiter I, 169. 436. Homer bölt bie Nebel für zahlreis

der als die Gitter II, 16. Räft feine Gelben auf Antried ber Götter zu ihren Entschluffen kommen II, 69.

Hoof (van ben) als Berfasser ber Spinoza zugeschriebenen Schrift De jure ecclesiastorum II, 121 f. Horaz citirt I, 123. 173. 266. II. 69.

Sillsemann (Johann) über bie Ers rettung ber Ungetauften II, 169. 272.

Humbolbt (Wilhelm von) über bie Befriedigung ber Bedürfniffe II, 289.

Hybe (Thomas) über bie perfische Religion I, 295. Biographisches I, 462.

Jansenisten (bie) verwerfen das mittlere Wissen I, 196. Halten bie Erbsünde für zur Berdammnis hinreichend I, 241. U, 40 f. Bieten durch unräckigen Gebrauch der Ausdrücke Blößen II,

bensfase II, 40 f.

Jaufenius (Cornelius) fpricht fic zweibeutig über bas Befteben ber Bablfreibeit aus II. 111. Birb pon Annat angegriffen II. 111. Seine Anfict über bie gureichenbe Gnabe II, 277. Sein Augustinus wird von Fromond berausgegeben I, 106. Biographifches I, 406. П. 111.

Jaquelot (Ifaac) über bie Zulaffung bes Uebels I, 316 f. 374. 386. Ueber bie Ungleichheit ber Eigenschaften II. 7. Heber ben Brund ber ewigen Dauer ber Berbammnis II, 28. Neber bas göttliche Borbermiffen II, 106. Biographisches I, 467.

Identität (Brincip ber) f. Biberprud.

Ampanation. Ueber bas Doama ber Impanation I, 100. 416. Indianer (bie) als Beifpiele pon

Abhärtung II, 14 f. Indifferentia acquilibrii f. Gleich-

ailtia**fei**t. Infralapfarier. Abre Lebre pon

ben Reformirten I, 229 Innocens III. Sein Buch über bas menfolice Elenb I, 173.

Intelligentia extramundana als Bezeichnung für bie Gottheit I. 381.

Joachim von Floris, Berfaffer bes Ewigen Epangeliums I. 437. Jobannes Damascenne ale Mithes

gründer ber Scholaftit I. 88. 411. Johannes Duns Scotus lehrt bie Kortbauer aller Seelen I. 237. Berwirft ben Sat bes Aristotes les über bie Rothwenbigfeit alles Seienben I, 285. Birb megen feiner Spisfinbigleit getabelt II, 79. Ueber bie auf ber Bleichs giltigfeit beruhenbe Freiheit I, 892. Ueber ben nachfolgenben Billen Gottes I, 78. II, 166. Biographisches I, 407.

37 f. Urtheil über ihre Glau- | Robannes Sibania f. Bonapeniura. 3rmin, ein Beros ober Gott ber Germanen I, 297. 298.

Arrthum (ber) ift bismeilen nuslich I. 56. Entfpringt gumeift ber Berachtung ober bem Mangel an Logit I, 111. Beftebt ber Form nach in einer Beraubung Ī. 190.

Asbraud reift im Auftrage bes Rhans ber Tartarei nach China

L 341.

Auna (Roacim) als Erfinber ber empirifcen Geometrie I. 378. Biographifdes I. 479.

Jungfran Maria (bie) ift vielleicht mit ber Unfähigfeit au fünbigen aefcaffen worben I. 269.

Inpiter war vielleicht ursprünglich ein telto-fenthifder Fürft I, 301. Jurien (Bierre) Aber bie Gigenfcaften Gottes I. 260. Sein Grundfat über Bredigt und Lehre II. 25. Ueber ben Grund ber Ewigfeit ber Bollenftrafe II, 27 f. Ueber ben Bott ber Socinianer II, 109. Biographisches I, 458. II. 315.

Rabbala (bie). Umrif ihrer Lebre II. 117. 317 f. Raut (Immanuel) über ben Berth

bes Lebens I. 437.

**Larl** ber Große zerstört bie Irmins Sul I. 298.

Rarneabes perleat bie Urface ber unbebingten Gleichailtigfeit in bie millfürlichen Regungen ber Seele II, 61. 78 f. Als Beifpiel eines pollfommenen Sceptifers gengnnt II, 99.

Redermann (Bartholomaus) perfucht bie Dreieinigfeit philofophifc ju beweisen I, 134. Biographifdes I. 427.

Renbal (Georg) giebt eine Biber= legung bes Fur praedestinatus beraus I, 324. 468. Repler (Johann) über bie natilir.

lice Tragbeit ber Rörper I, 187. II. 125, 267, Rertering (Dird), Schwiegerfohn

pan ben Enbes II, 122.

Regler (Anbreas) betampft bie Socinianer I. 98. Biographifches I. 415.

Ring (Billiam) über bie Gute ber unenblich meifen und freien Urfache I, 898 f. 482. Neber bas Berbalten ber Berbammten in ber Solle II, 29 f. Heber bie Bollfommenbeit ber Belt II, 104. Sein Bert vom Urfprung bes Nebels II, 191 ff. Rirde. Die tatholifche Rirche ver-

bammt nicht unbebingt alle. bie aukerbalb ibrer Gemeinschaft fteben I, 243. 454.

Rirchenväter (bie) perwarfen bie Bernunft nicht I, 126 f.

Rlagen. Sich betlagen beißt gegen bie Anorbnungen ber Borfebung murren L 179 f.

Rleanthes foreibt über bie Dog. lichteit bes Richt-Geschenben I, Substanz II, 135. 331. Erklärt bas Bergangene Lanion (Abbe be) f. Banber. tunftige I, 338. II, 80.

Rorper (ber) bilbet nach ben Alten bas Befängnis ber Ceele II. 19. Ift in einem ewigen Fliegen begriffen II, 126. 134. Der ors ganifche Rorper befteht aus anbern organischen Körpern I. 363. Heber bie Doglichteit bes gleichs seitigen Seins eines Rorpers an vericiebenen Orten I, 108. Heber bas Befen bes Rörpers I. 103. Heber ben Grund ber Bebrechlichfeit bes menfolichen Rorpers I, 172. Beshalb bem Körper bas Leiben beigelegt wirb I. 217. Ueber bie Praformation ber Rors per I, 69. 71. Sinb nach Sobbes bie einzigen Substangen II, 175. Braft (bie) erhalt fich ftets in gleis Leclere (Jean) ftust bie Lebre bes der Menge II, 91 f.

Rriterium (bas) in Sachen ber

Bernunft ift bie logifche Richtigs feit ber Beweise I. 136. Das Rriterium ber Unvolltommenbeit einer Philosophie II, 87. Ueber bas Rriterium ber Babrbeit bei Descartes, Ring u. f. w. II. 197 ff.

Runft an benten (bie) f. Logif pon Bort - Ronal.

Lababie (Rean be) belampft Bols jogen I, 96. 415.

Laburinth. Ueber bie beiben Laby= rinthe, in benen ber menfolice Beift fich baufig verirrt I, 52 f. Lactantine über ben Urfprung bes Hebels I, 814. Heber bie Em= pfindlichteit ber Menfchen II, 18. Lamothe le Baber municht fein zweites Mal zu leben II, 12. Neber Carbanus II, 13.

Lamp (François) belämpft bas Spftem ber vorberbeftimmten Barmonie I, 76. 108. Heber bas Berbaltnis ber Accibengen gur

für nothwendiger als bas Bu- Lafter (bie) find eine Krantheit ber Seele II, 123. Ueberwiegen bie Tugenben in ber Belt nicht I. 306 f. 383. 384. Berben non Sott nur als conditio sine qua non augelaffen I. 391. Uebergewicht über bie Tugenben ift eine Folge ber Erbfunbe II, 17. Ihre Ausschliegung murbe ein Fehler bei Gott fein I, 279. Ob bas Lafter bas einzige ben Aweden Gottes angemeffene Dittel war I, 382 f. 390. 392. 480. Latinus Gerbattus Gartenfie f. Berfé. Land (Billiam) wirb als Kruptos Ratholif bingerichtet II, 181. 325.

Laundy, Jean be. Sein Werf De varia Aristotelis fortuna I, 123. Biographisches I. 422.

Drigenes über bie foliegliche Errettung aller I, 175. Sein Reenwenboet (Anton van) bestätigt burd feine Entbedungen bie Lebre I, 238.

Reiben (bie) murben pon Gott augelaffen, um eine Berlesung ber allgemeinen Gefese zu vermeiben II, 4. Sinb in ber Orbnung II, 4 ff. Db bei ihrer Abichagung bie Soulb bes Denicen mit in Reconung au gieben ift II, 23 f.

Leibenschaften (bie) find bei Gott nicht vorhanden I, 257. 890. Bermirren unfer Urtheil II, 47. 64. 296. Bilben einen Strafmilberungsgrund II, 214 f. Ihre Ueberwindung ift mit Anftrengungen vertnupft II, 78 f. Berben nur burch anbere Leibens fcaften bezwungen II, 221. 235 f. Rönnen burch bas Berlangen bes Menfchen, feine Dacht ju zeigen, aebanbiat werben II, 275.

Lepas anserigena f. Barnafel. Leffing (Gottholb Ephraim) über Lucanus citirt I, 159. 300. ben Determinismus II, 832 f. Licht (bas) wirb von Roroafter als Bilb bes auten Brincips aufaes faßt I, 294. Ueber bas eingeborene Licht II , 274. Erlauterung ber Ausbrücke "natürliches Licht", "Licht ber Gnabe" 2c. I. **4**30.

Liebe. Definition I. 49. II. 36. Birb von Demotrit mit ber Epis lepfte verglichen II, 12. 289. -Liebe Gottes und ihre Birfungen I, 49 f. 243. 244. II, 218. 🔞es mabrt bie größte Luft II. 36. -Liebe gur Tugenb bewirft ben Musichlug bes Lafters I, 276. Ift bei Gott ber Bille, bie Denfcen au beglücken L. 385.

Limbord (Bbilipp) greift Orobio an II, 120. 319.

Streit mit Banle I. 68. 353. | Lipfins (Jufius) über Chrofipp II. 80. 81. Sein Mert über bie ftoifche Bhilofophie II, 100. Bioaraphijches II, 812.

Lob. Das Gott bargebrachte Lob nust bem Menicen I. 259. pon ber Braerifteng ber Seelen Lode (John) anertennt die Attrac-

tionstraft I, 101 f. 416. Sat bie Logit ber Babriceinlichteit pernacilăffiat I. 111.

Roider über eine Stelle aus Quthere Abbanblung De serve arbitrio II, 37.

Logif (bie) gemabrt Mittel, bem Arrthum au begegnen I. 109. Bemerkungen über bie Logit ber Bahriceinlichteit I, 109. 111 f. 419. Mangel an Logit ift bie

Quelle unferer meiften Rebler I. 111. Loaif von Bort-Robal I, 420.

Logos als Bezeichnung für Gott ben Cobn I. 308. 464 f. Lobn f. Belohnung.

Louis be Dole f. Bereir. Lubinus (Gilbarb) über bie Ratur bes Nebels II. 267. Biographis fdes II. 332.

Queian. Sein Timon als Beifviel eines boshaften Gemuths angeführt I. 383. Neber ben freis willigen Feuertob eines Cophiften II, 236.

Lucius Antifline Conftana f. Soof. Lucretius von Marchetti überfest II, 72 f. 805 f. Läugnet bie Borfebung II. 201.

Enft (bie) ift Ring gufolge bewohnt II, 203.

Lullius (Raymunbus) verfuct einen philosophischen Beweiß für bie Dreieinigfeit I, 134. Biographisches I, 427.

Luft (bie) ift nach Blaton bie Lodfpeife bes Bofen II, 36. Grengicheibe zwifchen ber Luft unb bem Schmerze nach Platon I, 171. Berubt auf ber Empfins

bung einer Bollfommenbeit II. 36. Ueber bie Luft aus bem Biffen II, 13. Ru große Luft milrbe ein Mebel fein II, 12. 18. Anther (Martin) befampft Grasmus I. 73, 122, 125, 404, Ueber feine Stellung jur Philosophie I. 94 f. 125 f. 429. Seine Unficht über bie Bernunftgemanbeit ber Dogs men I, 141. Glaubt bie Erfennt= nis bes Mufteriums ber Ermab-Lung ben Seligen porbehalten I. 158 f. II. 85. Bunfot einen anbern Ausbrud als Roths wenbigfeit für bie Beife, in ber bie Birtung ber Urfache folgt II. 87. Läßt bas göttliche Borauswiffen eine unbebingte Rothwenbigfeit begrünben II, 176,

Machiavelli (Riccolo) über bie Rabl ber febr folechten und febr Mannigfaltigfeit (bie) ift eine Rorguten Denfchen I, 307. 464.

Ract Gottes (bie) gebt auf bas Sein I, 167. Geht bem Berftanbe und bem Billen por, ift ibnen aber untergeorbnet I. 308. Bezieht fich auf Gott ben Bater I. 808. Erftredt fic ad maximum, ad omnia I, 389. Birb burch ben Sat, bag Gott bas Befte mablen muffe, nicht befchrantt I, 886 ff. Rangel (bie) ber Belt erhöhen be-

ren Schönheit I, 807.

Maignan über bas Berbaltnis ber Accidengen gur Substang II, 134. Maimonibes über bas Berbaltnis

zwischen Bluck und Ungluck im Menichenleben II. 21 f. Biographisches II, 291.

Malcuth nannten bie Rabbaliften bie lette ber gebn Sephiroth II. 117.

Malebrauche (Ricolas) hat bie Logit ber Bahriceinlichteit vernachlaffigt I, 111. Scheint ber Beibber menichlichen Geelen geneigt I. 238. Anertennt bas Brincip bes Beften I, 366. Wirb von Arnaulb belämpft I, 385 f. Heber bas pon Gott gemählte Suftem I. 374. II. 4. Ueber bie Bunber II, 9. Neber bie Erfcaffung ber menfalichen Seele II, 138 f.

Mallet mirb von Arnaulb befämpft I, 124, 423.

Manes erneuert bie Bebre Roroge fters I, 293. 401.

Manichaer (bie) finb nur burch Grunbe a priori ju miberlegen I, 302 f. Ihre Ginmurfe miberfprechen nicht blos ber offenbarten, fonbern auch ber natürlichen Theologie I, 121. Umrig ihrer Lebre I, 401 f. Ihre Blaubends fase miberftreiten ber Groke Gottes II, 265.

berung ber Beisbeit unb ber Harmonie I, 277 f. 375.

Marc Murel befiehlt alle Bibermärtialeiten bes Lebens mit Liebe anzuseben I, 880 f. Ausgabe feiner Gelbitgefprace von Bataterus I. 379.

Marchetti (Aleffanbro) überseşt ben Lucretius II. 72 f. 305.

Marcian lebrt icon vor Manes bas Sein zweier Brincipien I, 302. Martini (Cornelius), ein Gegner

Daniel Boffmanns I. 414. Maslad, ein nartotifches Genug-

mittel ber Türken I. 208. 447. Matthien (Bierre), Berfaffer einer Frangofischen Geschichte I. 287. Meifter ber Gentengen f. Betrus

Lombarbus. Melandihon (Philipp) als Herausgeber philosophischer Sanbbucher

. 95. 414. Meleager I, 270.

Meliffus als Bertreter ber Ginheit bes Urprincips I. 309 f. 312 f. nig'ichen Anficht vom Urfprung Melius est dare quam socipere I.

Menage täuscht fich über bie Bebeutung einer Bemertung Arrians über Chryfipp I. 331.

Menes. Der Menes ber Megnoter ift vielleicht ber germanische Dan:

nus I. 299.

Menico (ber) ift gewiffermaken ein fleiner Gott I. 305. Gunbigt, weil er fich feinen Leibenfchaften überläßt I, 306. II, 36. felbft bie Quelle feiner Hebel I. 809. Ift nach Blinius bas elenbefte pon allen Gefcopfen II. 16. Aft unbebingt herr feiner Sand= lungen, aber nur mittelbar Berr feines Bollens II, 77 f.

Menidenhaß ift bei Gott nicht vor-

banben II, 279 ff. Meber (Louis) über bie Bhilosophie

als Auslegerin ber Schrift I, 96 f. Biographisches I, 415. Mibas. Seine Lage als Beifviel

ber burd Gleichförmigfeit erseugten Armuth I. 277.

Minus bonum habet rationem mali I. 357.

Mifaeburten. Die Bilbung ber Dikaeburten unterliegt bestimm= ten Regeln II, 4. 289. 28α§ Leibnig unter biefem Ausbrud perftebt II, 5.

Mithras, Rame ber Sonne unb bes Sonnengottes bei ben Kars fen I, 295.

Mittel. Neber bie Beschaffenbeit ber vom Beifen bevorzugten Mittel I, 871. 874 ff.

Mittwoc. Rame biefes Bochentages bei periciebenen Bolfern I, 80 f.

Mitwirfung f. Beibilfe.

**Mögliche** (bas) muß streng vom Birfliden unterfdieben merben I, 395. Begriffsbestimmung I, 836, 337, 386, 469, Heber bie Abhangigfeit bes Möglichen von Bott II, 250.

Möglichteit. Ueber bie Möglichteit

Unterscheibung zwischen logischer und realer Möglichfeit I. 336. Heber bie Doglichfeit 837 bes Gefchehenben I, 328. Alle Möglichkeiten verlangen nach bem Dafein I, 864. Sinb fammtlich in ber Region ber ewigen Babrbeiten enthalten I, 853. II, 250. Die Region der Möglichkeiten umfaßt alle freien Sanblungen I, 197.

**Mohammed h**ält an ber natürlichen Religion fest I. 48 f.

Molina (Lubovicus) bat bie Gute unb Beiligfeit Gottes nicht gur Gentlae gerechtfertigt I, 292. Seine Lebre vom mittlern Biffen I, 194 ff. Ueber ben Ruftanb ber ungetauft verftorbenen Rinber I. 240. Biographisches I. 405, 448,

Moliniften (bie) merben pon ben Nanfeniften bes Belagianismus beidulbigt II, 116.

Monobipoiten I, 91. 412.

Das Religionsges Moutbeliarb. fprac au Montbeliarb I, 73. 397. 482.

Morus, Thomas. Sein Roman Utopia I, 435.

Morus (Henricus) vertheibigt bie Lehre von ber Braeriftens ber Seele I, 283. Biographifches I. 453.

Mofes lehrt bie Unfterblickeit noch nicht I, 48. Ueber bie Bilbung ber Erbe II, 6. Rahlt fieben Folgen bes Gunbenfalls auf II. 207 f.

Mofes ben Maimon f. Maimonibes. Mofes Germanne wirb von Bad: ter wiberlegt I, 91. Biographis ides I. 412.

Müngreform. Die englische Mungreform pon 1695 I, 281. 461. Mugaller. Seltfame Anficht einer Frau aus bem Stamme ber Du-

galler über ihren Gott I, 340 f. bes Richt-Gefchenben I, 326 ff. Mufans (Johann) über ben GeTheologie I, 102 f. Bertheibigt Chemnis I, 142. Biographifches I, 416.

Muthmagung (conjectura) befagt meniger als Bermutbung I. 113. Mbfterien (bie) tonnen erflart unb behauptet, nicht aber begriffen und bewiesen werben I, 86 f. 131 ff. 426. Saben vom Stanbs nuntte ber Bernunft aus ben Schein gegen fich I, 109. Aeberfteigen die menschliche Bernunft. wiberstreiten ibr aber nicht L. 135 f. 138. Regeln über bie Ertlärung ber Myfterien I, 129 f. Muftiter (bie) halten fich für bie gludlichten Denfchen II. 69. Legen Gott bas Borrecht bei, Biberfinniges fcaffen ju tonnen

Nächstenliebe (bie) gewährt bie böchfte Luft II, 86.

benicaften II. 79.

II, 71. Finden eine besondere

Luft in ber Besteaung ber Let-

Ratifrlide, bas. Begriff beffelben bei Ariftoteles und bei Sobbes I, 384. Unterfcieb zwifden bem Besentlichen und dem Natürlichen II, 127.

Rande (Gabriel) berichtet über ben Aperroismus I, 94.

Remefis als Herftellerin bes Gleich.

gewichts I, 194. Rewton (Maac) bringt bie Hopothefe pon ber Birfung in bie Ferne wieber ju Ehren I, 101.

Richt - Biebergeborene finb in Bejug auf Beilsfachen tobt, aber boch guter Hanblungen fähig I, 77. II, 41. 273.

Nicole (Pierre) behauptet bie Berbammnis aller Ungetauften I. 119, 241. Ueber bie moralische Nothwendigkeit II, 89. Was er Gottes" verftebt I, 118. Biographifdes I, 421.

brauch ber Bernunft in ber Rominal Definitionen laffen bie Möglichleit bes Definirten ungewiß II, 199.

Rominaliften (bie) ftimmen ber Anfict bes Ariftoteles über bie Rothwenbigfeit alles Seienben bei I. 285.

Non entis nulla sunt accidentia II, 131.

Nothfrift (bie) jur Befehrung ift eine bestimmte, uns aber unbefannt I. 209.

Mothwendiafeit, bie. Bebenklichteit ber Lebre von ber unbebingten Rothwenbigfeit bes Sanbelns I. 58. II, 177. Gine unbebingte Rothwenbigfeit ift bei ben freien Sanblungen nicht vorbanben I. 63 f. Unterfceibung amifchen logifder und moralifder Rothmenbigkeit I, 84. 325 f. 408 ff. II, 89. 94 f. 163 ff. 176 f. Die hnpothetifche Rothmenbigfeit beeintrachtigt bie Freiheit nicht I, 277. 286. II. 176 f. Die Roth= menbigfeit, melde Gott gur Rus laffung ber Uebel zwingt, ift eine gludliche I, 282. Die Lehre bes Aristoteles über bie Rothwenbigs feit alles Seienden I, 285. Die Nothwenbigfeit, bas Gute au thun, ift eine gludliche I, 338. Die Rothwendigfeit wirb von Leibniz als eine seienbe Eigen= fcaft ber Dinge aufgefaßt I, 401. Macht eine Sache nicht liebenswerth I. 381. Ift beim Beifen gleichbebeutenb mit Pflicht II. 171.

Novariuns (Monfius) über bie perborgenen Boblthaten Gottes I. 265. II, 19. Biographisches I. 459.

Occam f. Wilhelm von Occam. unter "Triumph ber Autorität Occasionalismus (bas Syftem bes) wird von Leibnig verworfen I. 212 f. 87. Burbe fich nur burch

bestänbige Bunber verwirlichen Barbies (Agnatius Gaston) II, 94. Laffen I, 871.

Occasionalisten lebren bie völlige Baifivität ber Geschöpfe I. 162. 190, 432,

Doin (Bernarbinus) über bie Borberbestimmuna I. 106. Biogras phisches I, 418.

Octavia, Titel eines Romans bes Herzogs Anton Ulrich von Braunichmeig I, 836. 471.

Denomans ber Coniter mirb von Banle gegen Chryfipp citirt II, 81. Offenbarung Johannis (bie) f. Apotalnpie.

Onalenius (Lucas) über bie Bflich= ten I. 270. Biographisches I, 459.

Operari sequitur esse II, 131. Ora et labora II. 163.

Ordnung (bie) ift ein relativer Begriff II, 288. Die böchfte Orbs nung ichlieft bas meniger Beorbnete nicht aus II. 5.

Origenes wiberlegt ben Celfus I. 127 f.: lebrt bie foliefliche Errettung aller Geschöpfe I, 175. II. 262. Beruft fich auf ben fiebenunbfiebzigften Bfalm II, 31. Stimmt ber Lebre ber Braeriftens ber Seelen au I, 233. Ubi male, nemo pejus I, 337. Biographifdes I. 423.

Orobio (Balthafar) greift Brebenburg an II, 210. Biographifches II, 319.

Oromasbes, ber gute Gott ber Barien I. 79. Wirb von Platon als Bater Boroafters bezeichnet I, 294. Sypothefe über ben Uriprung biefes Ramens I, 296. Theilt fic mit Arimanius in bie herrichaft über bie Belt I, 340.

Offanber (Johann Abam) fiber bie Rolgen ber Erbfilnbe II. 272. Otreb f. Flubb.

Ovid citirt I, 287. 295. 312. II, 51 f.

Barent fchiebt Leibnis frembe Anficten unter I, 76. 405.

Barticulariften (bie) lehren, bag Bott von vorn berein nur eins selne su retten beabsichtigt habe Ĭ. 227.

Baulns über bie Zulaffung ber Sünbe I, 70. Ueber bie Er= rettung aller I, 175. Stellt fich als Beispiel von ber Lanamuth Gottes bin I, 250. Bemertungen über fein Berfahren, bie Borbers bestimmung mit ber göttlichen Bute und Gerechtigfeit in Ginflang ju bringen I, 842. Citirt I, 61. 110. 122. 123.

Baulus ber Manicaer als Erneuerer ber Lebre Roroafters L 293.

Belagins lehrt eine nur mittelbare Mitmirtung Gottes bei bem Beschöpfe I, 185. Sein Streit mit Auguftinus II, 292.

Relifion (Baul) ftreitet mit Leib. niz über die Frage der Gnade I. 243 f. Biographifches I, 454.

Bereir be Dole (Louis) vertritt bie Lehre von der nur mittelbaren Mitmirtung Gottes jur Thatigfeit ber Gefcopfe I, 185. 202. II, 126. Biographifches I, 440. Perfectihabia als Uebersegung bes griechischen errede xeia I. 334.

Beripatetiter (bie) legten ben Geftirnen Berftanb bei I, 310.

Berkins (William) wirb von Ars minius wiberlegt II, 166. 323. Berfepolis I, 295 f.

Betavius als Berfaffer einer Dogmengeschichte I, 88. 411.

Beterfen (Johann Wilhelm), Berfaffer bes Evangelium acternum I. 437.

Betronius citirt I, 200. Retrus a Sancto Asserbs über bas abttliche Borbermiffen II. 106. Neber bie Mitmirfung bes Be-

fcopfes zu feinen Handlungen II, 182. Biographifches II, 314. Betrus Lombardus II. 293.

Begron (Paul) f. Charmone.

Bfanner (Tobias) fritifirt ben beiligen Bafilius II, 124. Biogra-

phisches II, 319.

Bhilofopbie. Heber ben Gebrauch ber Bbilofopbie in ber Theologie I, 98 ff. Bacons Ausspruch über bie Wirkung bes Stubiums ber Philofophie II, 51. Rennzeichen ber Unpollfommenbeit einer Bbi-Losophie II, 87.

Mietiften. Ueber bie Entftebung biefer Secte unb bie baburch erreaten Streitigleiten I, 97 f. Biecator (Sobann) raumt ein, bag

folieglich alles bem göttlichen Willen jur Laft fällt I, 292. Biographisches I, 462.

Bitcarne ftimmt ber Lebre von ber Braegifteng ber menfolicen See-

len ju I, 238.

Blaton wirb bei ben Scholaftitern burd Ariftoteles verbrängt I, 87. Bestimmt bie Grengiceibe awis iden ber Luft unb bem Schmerze I, 171. Berlegt ben Uripruna ber Belt in ben Berftanb in Berbinbung mit ber Nothwenbigfeit I. 180. Lebrt bie Bestimmung bes Billens burch bie Antriebe I, 199. Rebrt bie Braerifteng ber Seelen I, 283. Ueber Boroafter I, 294. 295. Ueber bie Bolluft II. 36. Lebrt im Eutne phron bie Emigfeit bes Gittengefeses I, 346. Erflart ben Rorper für bas Befangnis ber Geele II, 19. Rennt bie Geele rd auroxlynzov II. 74. Nimmt bas Chaos für bie Quelle bes phyfifchen Hebels II, 194 f. Seine Anficht über bas Sein ber körperlichen Dinge II, 126.

Pleffis-Mornay (Philippe bu) über bie Babrbeit ber driftlichen Reli.

Blinius ber Meltere über Boroafter I. 294. Ueber bie Menge ber Hebel I. 16. Neber bas Bliid bes Auguftus II. 20. Heber bie göttliche Allmacht II, 144 f.

Blinius ber Jungere I, 287. **Blutarci** rettet die aöttliche Güte auf Roften ber gottlichen Große I, 293. Heber Soroafter I, 294. Biberlegt Chrufipp I, 331. 833. II. 82 f. Ueber Blatone Anficht vom Chaos II, 124 f.

Boefte. Der Swed berfelben I. 307. Pomponatius (Petrus) als Averroift I, 93. Ueber bie Berech= tigung ber Strafe bei Rothmenbiafeit ber ftrafbaren Sanblung I, 222. Biographifches I, 413.

450. Brabestination (bie) ift ein Labns rinth für bie Bernunft I, 106. Ob die Brabestination eine bebinate ober eine unbebingte ift I. 227 ff. Untericeibung amiichen Bestimmung (destinatio) und Borberbeftimmung (praedestinatio) I, 228. 451. Anfict bes Augustinus fiber bie Brabestination II. 44.

Braeriftens. Die Lebre von ber Braeriftens ber Seelen I. 233.

Braformation (bie) ber Thiere im Samen wirb von Baple verwors fen I, 353. Umriffe biefer Anficht I, 69. 71. 237. 453. II, 139. Breiffac (be) bulbigt ber Lebre von ber Beltfeele I, 92.

Brimordalitäten (bie) enthalten eine Beziehung zur Dreieinigfeit I. 308. Brincip. Die Lebre von ben amei Principien wirb von Bayle erneuert I. 59. Saat ber Unmiffenbeit und bem Aberglauben ju I, 298 f. Birb von Leibnig auf euemeriftifche Beife gebeutet I, 79 ff. 294 ff. Much in Gott be-fteben zwei Brincipien: Berftanb und Bille I, 307 f.

gion I, 110. Biographifches I, 418. Priorität. Unterscheibung zwifchen

natürlicher unb zeitlicher Prioris tät I, 356, 476, II, 132 f. 320. Brodbezeinugen bewirfen baufig bas Eintreten bes Prophezeiten I, 56. Brubentine über bie Angahl ber Berbammten I, 174. II, 262. Neber ben Ursprung bes Nebels I, 308 f. Btolemäi (Johann Baptift) als be-

beutenber tatholischer Theologe

Bufendorf (Samuel) über bie Bflich: ten I. 270. Heber bas Sittengefes I, 346. II, 189. 326. Burrhoniften als Bezeichnung für

bie Sceptifer I. 118. 421. Bhthagoras über bie Unfterblichkeit ber Seele I. 207. Beifpiel feines Scarffinns II. 106.

Onalität. Abr Unteridieb von ber Quantitat I, 376. 377 f. Quantität (bie) läßt teinen fichern Solug auf bie Qualitat au I. 376, 377 f.

Oneblinburg. Religionsgespräch au Queblinburg I, 95. 414.

Quesnel (Pajcalius) betampft bie Jefuiten I. 77. Biographifches L 406. Onintilian über ben Stil Genecas

I. 111. Qui vitia odit, homines odit I, 288.

Racelins (Samuel) screibt über bie Bflichten I. 270. Biographis fces I. 460.

Ramus fucht ben Ariftotelismus gu verbrängen I. 95. Biographi= des I, 414.

Ranm (ber) bat nur brei Dimenfionen II, 96 f. 811. Rann nach Ring burd Gott pernictet merben II, 200.

Ravaillac (François) wird unter graufamen Martern bingerichtet I, 287.

Raynand (Theophil) greift Gibieuf an II, 110 f. Bollte mit feinem Retorfort (Samuel) über bas Sit-

Berte Calvinismus religio bestiarum bie Dominicaner treffen II. 116. Biographifdes II. 317.

Reale (bas) bat allein Gott gur wahren Urfache II, 185. 167. Definition II, 167. Neber die Abbangigfeit bes Realen von Gott II, 250 f.

Realität (bie) muß ftets in etwas Seienbem begrunbet fein I, 349. Rechtfertigung. Rusen ber Rechtfertigung Gottes II, 249. Schwie: rigfeiten berfelben I. 160 ff.

Reformatoren. Die Stellung ber Reformatoren gur Philosophie 1, 94 ff.

Regeln (bie) erzeugen Orbnung und Schönheit II, 105. Der Zwed ber Regeln ift Ergiebigfeit unb Einfachbeit I, 375.

Regis (Pierre Splvain) über bie Bereinbarfeit bes gottlichen Borbermiffens mit ber menfolicen Freiheit II, 49 f. Lehrt bie Unübertrefflichteit ber Berte Gottes II, 88. 103, Biographifches II, 297.

Reiche, ber. Ueber bas Gleichnis pom bofen Reichen II, 32.

Meligion. Das Riel ber Religion ift bie Ginpragung richtiger Begriffe von ben gottlichen Bolls tommenbeiten in bie Gemutber Die driftliche Religion I. 51. muß unterscheibenbe Rennzeichen haben I, 110. Begriff unb Inbalt ber natürlichen Religion I. 400.

Religiofität f. Frommigfeit.

Remonstrauten (bie) betrachten Gott mebr vom moralifden Stanbs puntte aus I, 224. Bergleichen ibn mit Liberius, Caligula 2c. I, 322 f. Bermerfen bie Lebre von ber Erhaltung burch fortgefette Schöpfung II, 127. Berben in England begunftigt II, 181.

tengeset I, 339. Spricht Gott bie Fähigteit ju fündigen ab I, 341. Biographisches I, 472. Robon f. Derobon.

Rohan. Die Berföwörung bes Chevalier be Rohan II, 122. 318 f. Rubbeck (Claus) I. 302. 463.

Ruhm Gottes. Doppelte Bebeutung bieses Ausbrucks I, 258. Bahrer und falscher Ruhm I, 276. Ob Gott seinen Ruhm mit Rothwendigkeit liebt I, 890 f.

Nothwenbigkeit liebt I, 890 f. Auhsbroed (Jehan van) wird von Gerson angegriffen I, 92. Biographisches I, 418.

Saguens über bas Berhaltnis ber Accibengen gur Substang II, 194 f.

Salmeron (Alfons) lehrt bie Seligs feit ber ungetauft verstorbenen Kinber I, 240. Biographisches I. 454.

Saurin (Clie) über bie Unterscheibung zwischen ber Uebereinstimmung ber Dogmen mit ber Bernunft und ber Erfenntnis bieser Uebereinstimmung I, 134 f.

Scaliger (Julius) über ben Urfprung ber Formen I. 285.

Ealiger (Joseph) greift Archimebes an I, 108. 418. Seine Berje über bie dem Menschen geziemende Berüchglichung den göttlichen Geheimnissen gegenüber I, 181.

Scandalum datum et acceptum I, 267.

Schein (ber) als eine ber Quellen unserer Jrrthumer I, 384 f. Das Aufhören bes falschen Scheins, ber gegen die Rysterien ist, steht nicht zu bewirken I, 129. 429.

Scherzer (Johann Abam) gegen bie Socinianer I, 98. Biographisches I. 416.

Schidfal f. Fatum.

Schmerz (ber) lehrt ben Berth ber Gefundheit tennen II, 18. Die Grenzscheibe zwischen ber Luft und dem Schmerze nach Platon I, 171. Ob der Schmerz die Rube des Weisen zu stören vermag II, 14 st. Ob er unersäßlich war, um die Geschöpfe zum Netben der ihnen mit Bernichtung drohenben Dinge zu veranlassen II, 89 f. 204. 327.

Schünbern (Johann Philipp von), Rurfürft von Mainz, macht Leidnig Mittheilungen ilber Spec. 1244. Schafft zuerst in Deutschland die Gerenprocesse in seinem Gebiete ab I. 246.

Schönheit (bie) wirb bisweilen mit Recht ber Bequemlichkeit voran-

geftellt I, 379.

Scholaftiter (bie) find eines eingebenberen Stubiums ibrer Scriften nicht unwerth I. 88. Berfeten bie ungetauft verftorbenen Rinber in einen Borbimmel I. 240. Untericheiben zwischen einem Billen bes Angeicens und einem Billen bes Beliebens I, 321. Er-Maren bas Sittengefes für unabhängig vom göttlichen Billen I, 845. Lebren, baß es im aufünftigen Leben weber Berbienft noch Schulb gebe II, 26. Forbern als britte Bebingung ber Freiheit bie bas Gleichaewicht baltenbe Gleichgiltigfeit II, 57 ff. 71 f. Ueber ihre Lehruntericiebe 1, 407.

Shriedins (Abrian) I, 302. 468.
Shalb des Menschen (die) rechtssertigt die ewige Berdammnis
II, 26 sf. Db sie dei Abwägung
der Uebel mit in Rechnung zu
ziehen ist II, 23 sf.

Schwierigkeiten (bie) ber Berfohnung bes Glaubens mit ber Bernunft zerfallen in zwei Klassen I, 160 ff.

Scindapsus I, 151.

Scioppins (Caspar) beneibet bie Sperlinge II, 12. Als Geschickt schreiber ber ftolicen Philos 1. 41 Morte for more and a control of the control o

in ident & 94.

A S. Aften Bengar Will To See a See

· · · 2

\_

unabhängig vom göttlichen Willen I. 116. 339 ff. 345 ff. 372. 373. Wird vom Bayle mit ben logischen Gesehen auf eine Stuse gestellt I. 348 f. 347. Ist in ben Borstellungen Gotted in Ausbrüden enthalten, bie eine Berpflichtung zur Folge haben I. 348. 473 f. Wird vom Bayle mit ber Wahrstellungen gur folge haben I. 348. 473 f. Wird vom Bayle mit ber Wahrstellungen gestellt I. 349. 475 f. Slevogt (Paul) über ben Gebrauch ber Philosophie in ber Theologie I. 96. Bioaranbilicke I. 415.

I, 96. Sukraphiges 1, 216.
Zocinianer (ble) sprechen Gott bie Kenntnis der Einzelheiten der Künftigen Ereignisse ab I, 60.
II, 108. Läugnen die Dogmen der Dreieinigsteit und der Fleischwerbung I, 98 f. II, 381. Läugnen die rächende Gerechtigkeit Gottes I, 220. II, 219. Berwersen die Lehre von der Erzschlung durch fortgesetzte Sobspfung II, 127. Rüssen namentlich wegen ihrer Angrisse auf die Fröße Gottes bestämpft werden II, 250. 265.

Sociaus (Faustus) I, 136. II, 881. Softates über die Schriften Heraklits I, 304 f Bertheibigt in Platons Eutyphyon die Swigteit des Sittengesess I, 346.

Sommono - Rhodom , Gott unb Brophet ber Siamesen I, 110. 418 f.

Souerus (Ernft) verwirft bie Ewigsteit ber Höllenstrafe II, 25. Biosgraphisches II, 293.

Sophie Charlotte von Preußen I, 67. 403.

Sophisma. Ueber das faule Sopphisma I, 53 ff. 206 f. II, 276. Spee (Friedrich) über die Kraft der göttlichen Liebe I, 244. Sein

göttlichen Liebe I, 244. Sein Bert gegen bie Herenprocesse I, 244 f.

Speeth f. Moses Germanus. Sperling (Johann) vertheibigt Sennerts Lehre vom Ursprung ber Formen I, 236. Berwechselt bie Unvergänglichkeit mit ber Unfterblichkeit I, 236. Biographiiches I, 453.

Sperling (Otto) über ben Teutates

ber Gallier I, 300.

Spinaza (Benebict) wird von Leibniz mit Straton zusammengestellt. 1, 74. 404. Wird als Erneuerer ber Kabbala betrachtet I. 91. II, 117 f. 318. Leiptr die Nothwenbigkeit alles Geschehenben I. 217. 335 f. 338. II, 117. 118. Wird trrthilmtich sur berfasser bes Libri singularis de jure ecclesiastorum gehalten I. 121. Seine Ansicht von der Seele II, 118. Biographische II, 122. 318. Sybnitarität s. Selbückstimmung.

Spontanetitit f. Selbstbestimmung. Stahl, Daniel. Erläuterung seis ner philosophischen Regeln burch Thomastus I. 349.

Stegmann (Chriftoph) als bebeus tenber Bertreter bes Socianiss mus I, 98. 415.

Stegmann (Josua) über die Ueberseinstimmung der Mysterten mit der Bernunft I, 136. Biograsphisches I, 428.

Stenonis (Ricolaus) wirb burch einen zufälligen Umftanb zum Nebertritt zur katholischen Kirche bestimmt I. 247.

Stetige (bas) ift ein Labyrinth für bie Bernunft I, 52 106. Jft thatfäcklich ins Unenbliche theilbar I, 858. Kann nicht aus Kuntten zufammengesett werben II, 128 f.

Stetigkeit. Das Gefes ber Stetigkeit ist eine Art Probirstein II, 94. Steuchus (Augustinus) über bie ewige Philosophie I, 110. 418. Stillingstet, Bifcof von Borcester,

belämpft Lode I, 101. 416. Stoff (ber) galt bei ben Alten für

bie Ursache bes Uebels I, 180. II, 80. 125. Ift rein passiv II, 74. Hat bret Ausbehnungen II, 96 f. Witrbe ohne die Bewegung nuglod fein II, 203. Einwürfe gegen die unendliche Theilbarkeit des Stoffs I, 143 f. Seine wesentlichen Eigenschaften II, 196.

Stoffer (bie) haben fic viel mit ber Untersuchung über bas Mögliche beichaftigt I. 831. Leiten bas moralifde und phyfifde Hebel and ber Rothwenbigfeit bes metaphpfifden Guten ab I. 872. Erflären ben Stoff für bie Quelle bes nebels II, 81, 125. Leiten bie Borausficht ber Zufunft aus ben Beidluffen ber Götter ber II. 108. Abre Lebre perleibt nur eine nothgebrungene Gebulb I, 55. 880 f. II, 18. 3hre Ans fict von ber Ract ber Bernunft über ben Someri II. 14. Abre Lebre über bie Borberbeftimmung bes Billens II, 79 ff.

Staffe (die) verliert selhs bei ber Nothwenbigsett der Handlung ihre Berechtigung nicht 1, 217 sf. 448 f. Ob ihr einziger Zwed die Befserung des Gestracten ist 1, 250. Ueber ihren Nuhen I, 223, 450. II, 115. Definition des Grotius II, 3.

Straton lehrt bie blinbe Rothwens bigleit alles Seienben I, 74 352 f. 404, II, 96.

Strimesins (Samuel) lehrt bas Borherbestehen bes Sittengesehes I, 345. Biographisches I, 473. Sturm (Robann Christoph) streitet

mit Leibniz über bas Princip ber Thätigfeit I, 76. Sein Euclides catholicus I, 376. Enarez (Franz) über bie Wirtung

Buarez (Franz) über bie Wirtung bes Gebets II, 63. Biographis fches II, 304.

Substanz (bie) ist thatsäcklich von ihren Accidenzen verschieden I, 190. II, 126. 185 f. Ist die alleinige Arsack aller ihrer Hande aller ihrer Hande lungen und frei von jeder phys

fifcen Beeinfluffung feitens einer anbern Substan, II. 56. 140. Aft unwanbelbar II. 187. Bringt burd Beranberung ibrer Grengen Accibengen bervor II, 137. Umfaließt mittelft ihrer verworrenen Borftellungen das Univerfum II, 144. Birb unmittelbar wahrgenommen, indem wir und felbft mabrnehmen II. 196 f. Wirb burch bie Aberwiegenbe Borftellung bes Guten auf un= trilgliche, nicht aber nothwenbiger Beife ju ihrem Enticluffe beftimmt II, 213. 224 ff. Definition Rings II, 196. Reine Substana ift por Gott unbebingt veractico ober unbebinat werthvoll I. 262. Die unförverlichen Substangen find nach Blaton bie einsig mabren und wirklichen II. 126.

126. Simbe (die) verursacht ben größten Theil des menschlichen Elends II.
215. In wiedern sie Gott beleistigt I. 257 f. Ihre Julassung ist der Gott Weisheit und Augend I. 185. 272; ist die Auslie großer Güter geworben I. 170. Ihr Urquest ist die ursprüngliche Unwollsommenheit der Geschlied II. 314. Niemand ist zur Sünde bestimmt I. 228. Eintheilung II. 272 f.

Sindenfall (ber) wird von ben Rabbalisten als truncatio Malcuth a caederls plantis bezeich; net II, 117. Ob er notipwendig war I, 493. Warum Gott ihn nicht burch ein Wunder verhinbert hat II, 8 f. 288. Seine Folgen II, 207 f. Seine Urlache II, 268 f. Gott begüglich ber lassung besselben gerechtsertigt I, 113 ff. 420 f.

Sueton führt bie letten Borte bes fterbenben Augustus an II, 21. Suidas über bas Beitalter Boroa-

fters I, 294.

Sniffet barf wegen einiger Ungereimtbeiten nicht perachtet merben IL 193. Biographifches II. 826.

Sulla rübmt fic mebr feines Glück als feiner Berbienfte II, 69.

Supralaplarier (bie) Laffen ben Befolus ber Bermerfung ber Rennts nis von ber zufünftigen Gunbe vorausgeben I, 228. Banles Bertheibigung ibrer Lebre II. 23. Maden bas Sittengefes vom abitlichen Willen abbängig I. 889. Machen Gott ju einem Despoten I. 324. 341.

Swammerbam (Johann) über ben Urfprung ber menfolicen Seelen

I. 238.

Lacitus über bie brei Hauptstämme ber Germanen I, 297. Heber ben Namen ber Germanen I. 298. Reigt gur Auffaffung ber Dinge von ihrer folimmften Seite I. 883. Rechtfertigt ben Augustus II. 20.

Taifel, Freiherr Anbreas. Bappen II, 247.

Taranis, ein Gott ber Relten I. 300. 462.

Taureline (Ricolaus) greift ben Averroiften Cafalpinus an I. 94. Neber bie Beibilfe Bottes ju ben Sanblungen ber Geicopfe II. 126. Biographifches I, 414.

Terinllian. Leibnigens Auslegung feines Ausipruchs Credo quia ab-

surdum I, 126. 423.

Tenfel (ber) ift ber Urheber ber Sunbe I, 314. Bleibt willentlich von Gott fern II, 80. Dittheis lungen ber Bibel über ben Teufel I, 314. II, 33 f. Legenbe vom Befehrungsverfuche eines Anadoreten beim Teufel II, 30. Teutates, ein Gott ber Gallier I.

299, 300,

Theil (ber) bes beften Ganzen ift nicht nothwenbigermeife ebenfalls

ein Beftes I, 377 f. Gin Uebel am Theil ift oft ein Gut am Gangen I, 879. 478 f. II, 158 f. Theilbarteit. Einwurf gegen bie unenblice Theilbarteit ber Linie I. 144. 430: bes Stetigen I. 858. Thefens. Rabel von ben Pferben bes Thefeus I, 271.

Theut mit bem germanifchen Thuisto gufammengeftellt I, 299. nach Lacitus ber Stammvater und Namengeber ber Deutschen

I, 299.

327.

Thevenot (Meldifebet) I, 455. Thiere (bie) sieben aus ber finnliden Babrnehmung Rolgerungen, bie Bernunfticluffen abneln I. 139. 428 f. Saben teine Ueberlegung und find in Folge beffen unempfanglich für ben Rummer und bie Freube II, 10. 288 f. Berben pon ben Cartefianern für Mafdinen angefeben II. 10. Abre Bilbung ift bie Arone bes Schöpfungswerfes II. 203. Ring jufolge giebt es un= iterblice Beifterthiere II, 204. Der gewaltsame Tob ift nach Ring fein Uebel für fie II, 205.

Thomas von Mauino über ben nachfolgenben Billen Gottes I. 78. II. 166. Neber bie Unbeweislich. feit ber Glaubensmabrheiten I. Ueber ben Ruftanb ber ungetauft verftorbenen Rinber I. 240. Ueber bie Gnabe I. 243. Erflart bas Sittengefes für bem göttlichen Billen porbergebenb I. 345. 349. Ueber bas Nebel als Beftanbtheil bes Guten I. 379. II, 158. 257. Ueber bie Freiheit II, 79. Ueber bie Mitmirtung Gottes jur Gunbe II, 131 f. Biographifches I, 406 f.

Thomas be Bio f. Cajetan.

Thomiste (bie) verwerfen bas mittlere Biffen und lebren bie Borberbeftimmung ber freien Hanblungen I, 194. 196. 201. II, 59. 79. Grildren bas Sitzengeles für unabhängig vom göttlichen Willen I, 345. Hor Steit mit ben Jesuiten I, 111. bewassel ihr Freiheit II, 111. bewassel Sixohl über hie emioen

Thomasins (Jacob) über bie ewigen Bahrheiten I,349. Ueber Hobbes' Bert De cive I, 383 f. Bios graphisches I, 474.

Thomassin (Louis) als Berfasser einer Dogmengeschichte I, 88. 411. Thrasea über ben San ber Laster

Lotajen uver ven Hag ver zap I, 288.

Thuisto f. Theut.

Tiberins wirb von Bertius ju einem Bergleiche mit Gott benutt I, 323. 468.

Tiefe (bie) im Schate ber göttlichen Weisheit ift uns verborgen II, 285.

Timon als Beispiel eines verbitterten Gemulths I, 388.

Tireflas. Sein lächerlicher Ausfpruch über feine Bahrfagetunft bei horas I, 328.

Babrbeit Relten I, 801.

Tob (bet) ift nur eine Einwidlung bed Thieres I, 237. Erregt vielleicht bei einigen Gefählen ein Gefühl von Luft II, 89 f. Furcht vor dem Tobe ist ein Sporn zur Erhaltung der Individuel II, 204. Der gewaltsame Tob ift nach King fein Uebel für die Ehiere II, 205. 327.

Toland (John) bestreitet ben Unterschied zwischen bem, was über ber Bernunft, und bem, was gegen bie Bernunft ist I, 184. Biographisches I, 427.

Tournemine betampft bas Syftem ber vorherbestimmten Sarmonie I. 405.

Eragbeit. Die natürliche Eragheit ber Körper ift ein treffenbes Bilb ber ursprünglichen Beschränktheit ber Geschöpfe I, 187. II, 125. 267.

Handlungen I, 194. 196. 201. Ersjan wird durch das Gebet Gre-II, 59. 79. Ertlären das Sittengefes für unabhängig vom ertöft II, 30.

Transsubstantiation. Das Dogma ber Transsubstantiation wird von ben Evangelischen verworfen I, 100. 416.

Triumph. Bas Bayle unter bem Triumph bes Glaubens versteht I, 118 f. Bas in Bahrheit barunter verstanden werden muß I,

121 ff. Trogue-Justinus über Boroafter I,

294. Tugend, bie. Ob bie Tugend bas Lafter in ber Welt überwiegt I, 306, 383. Ueber das Weien ber Tugenden I, 344 f. Ob bie Tugend fein den Zweden Gottes angemessienes Mittel war I, 382 f. Turretin (Kranposis) über bie Ueber-

Turretin (François) über bie Nebereinstimmung ber Mysterien mit ber Bernunft I, 136. Unterscheibet zwischen natürlichen und positiven Gesegen Gottes I, 345. Biographisches I, 428.

Twiffe (Billiam) ipricht Gott bas Bermögen zur Sünbe ab I, 341. Biographisches I, 472.

Uebel (bas) ift nicht felten bie Urface eines Gutes I. 169. 183. 275. 276. 281. 380. II, 257. 3mei Hebel bemirten bismeilen ein großes Gut I, 169. Sebt bas Bute bervor I, 171, 436. Wirb pon Gott nur als conditio sins qua non jugelaffen I, 184. 315 f. II, 257 f. Wacht die Aus-erwählten zu Rachfolgern bes Herrn I, 275. Hat tein besonberes Brincip I, 311. Befteht in einer Beraubung I, 187 ff. 811. 430 ff. II, 129 ff. 267 f. Sein Bofitives entfpringt nur zufällig ber Beraubung I, 311 f. 465 f. Ift in ber urfprünglichen Unpolltommenbeit ber Befcopfe begründet I, 180. 314. Sat feine ibeale Urface in ber Region ber emigen Babrbeiten I. 180. Hat feinen Urfprung in ben abstracten Formen II, 83 f. 125. Die brei Arten bes Nebels I. 180 f. II, 201. 256. Das phyfifche Hebel ift eine Rolge bes moralischen I, 184. II, 3; will Gott nur als Mittel I. 184. II. 257: morin es beftebt II, 11. Das moralifche Hebel ift bas icomerere, weil es eine Quelle phofifcher Uebel ift I. 184; bat bas metaphyfifche Gute gur Urface I, 372. Das Nebel am Theil ift oft ein Gut am Bangen I, 379. II, 158. Das Hebel bleibt für ben Betroffenen ftets ein Uebel, wenn es auch ein But für einen anbern ift I. 381, 480. Ob mehr Uebel als Gilter in ber Welt find I. 171 f. 178 f. 276, 380, 383, 436 f. 464, II, 11 ff. 159 ff. 262 f.

Heberlegung (bie) fehlt bet ben Thieren II. 10. Aft ein Erfor= bernis bes Gluds II. 10. Lange Neberlegung ift ein Beichen von Mangel an fittlichem Gefühl II, 70. 305.

nebertragung. Die Lehre von ber Nebertragung ber Seele I. 233. П, 138.

Umftanbe (bie) tragen viel gur Befferung ober Berichlechterung bes Menichen bei I, 246 ff.

unabbangialeit. Worin bie Unabbangigfeit ber Seele beftebt I. 214. 447 f. Neber bie Unabbangigkeit Gottes II. 250.

Unbegreiflichfeit (bie) ift fein Grund aur Bermerfung eines Dogmas I, 133. Befähigt bie Glaubensmabrheiten aum Triumphe über bie Bernunft I, 119 f.

Unenbliche (bas) bilbet fein Ganges I. 358.

Ungetaufte. Die Berbammnis ber obne thatface Sunbe perftorbe= Unvolltommenbeit (bie) zeigte ftets nen Ungetauften ift nach Ricole

eine Folge ber Erbfunbe I, 119. II, 168 f. Anfichten über ben Ruftanb ber ungetauft verftorbes nen Rinber I, 239 f.

Ungleichbeit. Die Ungleichbeit ift fein Uebel II. 7.

Ungliid (bas) ift eine Folge ber Regelmäßigkeit im göttlichen Wirfen I, 868 f. Das Unglid ber Guten finbet im Jenfeits feinen Ausaleich I, 174. Das Unglück bleibt für ben Betroffenen ftets ein Unglud, wenn es auch für einen anbern ein Glud ift I, 381, 480,

Unitarier f. Socinianer.

Universalien (bie) bezeichnen nur bie Aehnlichkeiten an ben Inbis pibuen II. 196.

Universaliften (bie) lebren, baf bie Errettung aller in ber Absicht Gottes gelegen habe I, 227.

Unmbalice (bas). Definition I, 336. 337.

Unordnung (bie) ift bismeilen noth. mendig am Theile jur Bervorbringung ber größten Orbnung am Gangen I, 282. 303. IL, 6 f. 168. Rann bie iconfte Angemeffenheit enthalten II, 287. Ift ein relativer Begriff II. 288. Unregelmäßigkeit f. Unordnung.

Unfterblichfeit (bie) mirb von Mofes nicht gelehrt I, 48. Bare nach bem Gunbenfalle vielleicht nur eine Laft für ben Menfchen gemefen II, 208. Begriffsbeftim= mung I, 236.

Unterliegenbes. Seele und Körper bilben gufammen ein Unterlies genbes I, 130. 211. Begriffsers läuterung I, 425.

Unverginglichfeit (bie) wirb von einigen mit ber Unfterblichfeit permedfelt I, 236.

Unvolltommene (bas) ift Gott lieber als bas Richts II, 202.

eine Beraubung an I, 191. Ift

am Theile nicht selten zur größern Bollfommenheit bes Sanzen nothwendig II, 158 f. 202. Die ursprüngliche Unvollsommenheit ber Geschöpfe ist die Quelle ber Uebel I, 180. 314. II, 168. Zebe Unvollsommenheit am Geschöpfe hat ihren Werth I, 261. Ueber bas Kennzeichen ber Unvolltommenheit einer Philosophie II, 87.

Unwahrscheinlichkeit (bie) befähigt bie Glaubenswahrheiten jum Triumphe über bie Bernunft I, 119 f.

Unwiderleglichteit (die) ber Einswürfe ist ein hinlänglicher Grund gur Berwerfung einer These I, 183.

Ursache (bie) muß hang zur Thätigkeit bestigen I, 200, 445. Kann sowohl morallischer wie physischer Art sein I, 284. Die zweiten Ursachen wirken in der Eigenichaft der ersten II, 135. Alles Geschehen muß seine Ursache haben II, 74.

Urfinus (Zacharias) über ben Grund ber Swigleit ber Höllenstrafe II, 26 f. Biographisches II, 293.

Urtheiletraft (bie) ift ein Erforbernis ber Freiheit I, 192.

Ufferius (Jacob) als bebeutenber reformirter Theologe I, 78. 406.

Vacuum formarum I, 172.

Bairaffe d'Allais (Denys) als Bers faffer ber Geschichte ber Sevas ramben I, 485 f.

Balla (Laurentius) gegen Bostius I, 73. II, 110. 145 ff. Rechtferstigt bie Borfebung nicht, sonbern

Magt fie vielmehr an II, 110. Banini (Pompeto Ucilio) wirb als Atheist verbrannt II, 235 f. 331.

Bebelins (Ricolaus) über ben Gebrauch ber Bernunft in ber Theologie I, 108 f. Wird von Rufäus befämpft I, 142. Biographisches I, 416.

Beränderung. Do eine Beränderung nur in Besseres ober Schlechteres ober auch in Gleichwerthiges möglich ift I, 364 f.

Berbinbung (bie) zwischen Seele und Körper I, 130. 426. II, 97 ff. Die Berbinbung ber menschlichen Ratur mit ber göttlichen I, 130. 426.

Berbamunis (die) ift eine sinnliche Strase I. 230. Ift eine härtere Strase als der Tod I. 288. Wird die Geber 200 I. 288. Wird die Schuld des Remissen gerechtsertigt II. 25 ff. Ihre Ewigkeit deruht auf dem Krincip der Angemessenheit, da die Berdammten in Ewigkeit fortsündigen I. 221 f. 288. 449 f. II. 25 ff. Die Berdamminis der Umgetauften I. 119. 239 f.

Berdammten (bie) behalten in ihrem Zustande eine Freiheit, die sie sichtlig macht II. 29. Ihr Berhalten in der Hölle II. 29 sie Berhalten in der Hölle II. 29 si. 246 f. Ihre Strafe dauert fort, da ihre Sinde fortdauert I. 212. 228. II. 25 si. Ob die Zahl berielben größer ist als die der Geretteten I. 174 f. 178. 256. 286. 288. 283 si.

Berderbuts (die) ift "nicht durch eine ausdrückliche Anordnung und Berrichtung Gotiets in die Seele Abams gekommen I. 255 f. II. 263. Jit nicht durchauf unüberwindlich II. 37. Jör Urfprung und ihre Beschaffenheit II. 268 ff. Bergangene (das). Ob es notipmendiger ift als das Aukkniftige

I, 333. Bergnügen (bas) f. Luft.

Berhärtung. Wie die Berhärtung ber Herzen burch Gott aufzufassen ist I, 246.

Bermenschlichung Gottes (bie) ist nicht zuläffig I. 275. 279. 290. Bermathung. Bas bie Juriften unter Bermuthung (praesumptio) verstehen I. 118. Bernunft (bie) ift nach Cotta ein tabelnswerthes Gefdent ber Gotter I, 122. Ift Bayle jufolge ein gerftbrenbes Brincip I. 123. 154. 3ft bem Menfchen als ein But verlieben morben I. 264 f. Aft ein Mittel gur Berbinberung bes Diftbrauchs bes freien Bils lens I, 268. Ift ein Abbilb ber Gottheit I, 305. Ift eine von ben beiben Quellen bes Beweifes II. 181 f. Stimmt als Theil ber göttlichen Bernunft mit biefer überein I, 135. Ift nach Drigenes für, nicht gegen bas Chriftenthum I. 127. Man braucht ibr nicht ju entfagen, um bem Glauben zu folgen I, 117. Lehrt bas Dafein Gottes I, 121. Neber bie Berleibung ber Bernunft an bie menfolicen Geelen II, 138. 270. Unterfcheibung zwifchen bem, mas über bie Bernunft, unb bem, was gegen bie Bernunft ift I, 105 f. 134 ff. 417 f. 429. Heber ben Gebrauch ber Bernunft in ber Theologie I, 102 ff. 118 ff. 123 ff. Begriffsbeftimmung I, 82 f. 105. 136. 137 f. 407 f.

Bernunft (bie faule) f. Sophisma. Bernunft-Wahrheiten (bie) zerfallen in ewige und in positive I, 83 f.

Beran (François) treibt ben Scepticismus auf ble Spise, um bie Pothwenbigkeit eines unsehlbaren äußern Richters barzuthun I, 138. Viographische I, 438. Kerlá (Musert de) schreibt angen

Bersé (Aubert be) schreibt gegen Brebenburg und Spinoza II, 120. 319.

Berfinnb Gottes (ber) ift die Quelle ber wesentlichen Beschaffenhett der Ringe I. 167. Ih das eigentliche Princip des Bösen I. 307 f. Bezieht sich auf Gott den Sohn I. 308. Hat die ewigen Wahrheiten zum Gegenstande I. 180. Enthält alle möglichen Wesenheiten und das Sittengese I. 347 ff. II, 83. Begrlinbet bie Realität ber ewigen Wahrheiten I, 349. Finbet unter ber Nenge seiner Borstellungen immer und josott beren Uebereinstimmung mit ben Gegenständen herauß I, 356 f. Der pflichtgetreue Berstand bezeichnet das Beste zur Erwählung II, 68.

Berworfenen (bie) heißen bei ben Scholaftifern praesciti I, 229. Billamebiana, Graf von. Sein

Bahlspruch II. 247. Birgil citirt I, 90 f. 159. 166. II,

90. 31. 52. 66. 113.
 Bostins (Gisberi) halt bas gleichezeitige Sein eines Rörpers an mehreren Orten nicht für unmöglich I, 103. Biographische I, 416.

Bogelfang (Rainer) bekampft Bol-

Bolk (bas) mißbilligt in ber Regel bie Grausamkeit I, 287. Belder Berth seinem Urtheile beizumessen ist II, 283.

Bolliommenheit bie) ift an einem Gefchöfe unmöglich I, 358. Umsfaßt das phyfische, moralische und metaphyfische Gute I, 371 f. Ift immer eine unbedingte Realität I, 191. Die Ossabungte Realität I, 191. Die Ossabungt Gottes bei Erschaftung ber gelben war der Haut I, 225. Veluntas non potest cogl II, 55. Barberbestehen der Seele f. Hrdeertlengt

Borherbestimmung (bie) ber freien Janblungen wirt von den Abgomisten gelehrt, um das Borherwissen Gottes zu erklären I, 194.
196. II, 79. Hat teine logische
Rothwenbigseit zur Folge I, 198.
II, 168. Die Borherbestimmung
burch die Arsachen hebt die Freiheit und die Jufälligkeit nicht auf
I, 304.

Borberwiffen (bas) fügt ber Beftimmtheit ber gufunftigen Rufälligkeiten nichts hinzu I, 198 f. Beruht auf bem Wiffen, das Gott von ber Region ber Möglickeiten hat I, 197. Ih mit ber Freiheit verträglich II, 105 ff. Begrünbet nur eine hypothetische Nothwenbigkeit II, 176. 275.

Borfebung (die) wird von Kalla nicht zur Genüge gerechtfertigt II, 110. Offendart sich in der ganzen Ordnung des Aniverlund II, 259. Das Sich Ergeben in die Borfebung kann erst nach erstüter Pflicht geschehen I, 56. Borfebungen (die) seben in Be-

giebung jum Borgeftellten II. 102 f. 197. Definition II. 196. Leibnig'iche Gintheilung ber Borftellungen I, 424 f. Abaquate Borftellungen von ben gottlichen Gigenicaften find unmöglich I. 129. Die Borftellungen Gottes umfaffen bas Sittengefes unb bie mefentlichen Befcaffenbeiten ber Dinge I, 347 ff. Die beutlichen Borftellungen ftimmen ftets mit ihren Begenftanben überein I. 355. Ueber bie Borftellungen ber Barme und ber Farben II, Heber bie Bilbung ber Borftellungen feitens ber Seele II, 143 f. Die einfachen Borftellungen finb angeboren II. 197.

Borftine (Conrab) vergeht fich in feinen Lehren gegen die Größe Gottes I, 60. II, 250. Biogras phisches II, 382.

Wachter (Johann Georg) wiberslegt ben Mofes Germanus I, 91. 412. Neber Spinoza II, 318. Baehen (van ber) bekämpft Wolszogen I, 97. 415.

Bahl. Die Möglichteit ber Bahl ift ein Erforbernis ber Freiheit L 191.

Bahrheit (bie) ift ber Gegenstanb bes Berftanbes II, 62. — Die

ewigen Wahrheiten sind der Gegenstand des göttlichen Berstandes I. 180. Sind nach Descartes vom göttlichen Willen abhängig I. 251 f. Ihre Region ist die Luelle des Lieds I. 180; umsaßt alle Möglichseiten I. 253. Ihre Realität beruht auf dem Bein des göttlichen Berstandes I. 249 f. 254. Definition I. 193. Wahrlagefunst. Warum die Mensichen der Wahrlagekunst. Wersichen der Wahrlagekunst. Berstrauen schenken. 56.

Bahrideinlichteit. Neber bie Logit ber Bahricheinlichteit I, 109.

111 f. 419.

Wallenburg (Peter von) I, 78. Wallenstein I, 279.

Balfh (Robert) über ben Barnatel II, 810 f.

Bander (Guillaume) neigt zur Lehre von der Seelenwanderung L. 233. Biographisches I, 453.

Weigel (Erharb) als Lehrer Sturms I, 376. Sein Beweis für das Dafein Cottes II, 128. Biographisches I, 479.

Beigel (Balentin) neigt zur Lehre von der Weltseele I, 91 f. Biographisches I, 412.

gruppinges 1, 412.
gruppinges 1, 412.
greispeit Coites (bie) ift eine Thor, bett vor den Menicen I, 109.
Geht auf das Wahre I, 167. The geregelt wie die Mathematit I, 168. His Gottes höchter Richtes I, 972. Erforbert Wannigfaltigkeit I, 277 f. Bedarf einer Welt von Abrpern I, 278. Neber ihre Unenblichfeit I, 387 f.

Welf (bie) ist dem Menschen nur zum Aeinsten Theile bekannt I, 357. Ihr nicht allein des Menichen wegen geschaffen I, 358. Beitet kein Sanzes I, 858. Der Erund für ihr Nosein liegt in der Este Gottes I, 259. 261. 389. II, 202. Definition I. 168. Ihr Ursprung nach Platon I, 180. Die bestehende Welt ist die beste

pon allen möglichen Belten I. 167 f. 358 f. 434 f. 461. Beltfeele. Heber bie Lebre pon ber Beltfeele I, 90 ff.

Bert. Rebes vollftanbige Bert Gottes erfceint uns volltommen I. 804.

Befenbeit f. Befchaffenbeit.

Befentliche, bas. Unterscheibung gwischen Befentlichem und Ra-

turlidem II, 127 f.

Micleffe (Sobn) vermidelt fic burch feine Erfiarung ber Mufterien in Unannehmlichfeiten I, 158. Lehrt bie Rothwenbigfeit alles Beichenben I. 217. 884 f. II. 176. 254. Scheint ben Unterfcieb swifden Birtlidem unb Möglichem außer Acht gelaffen zu haben I, 895.

Biberlegung (bie) ber Ginmurfe gegen eine Thefe ift weniger als bie Begrunbung biefer Thefe I, 132 f. Regeln für bie Biberlegung ber Ginmurfe gegen bie Glaubensmabrbeiten I. 145 ff.

Biberfprud. Das Princip bes Bis beriprucis I, 82. 198. II, 212 f. Wirb von Epitur bestritten, von Chryfipp pertbeibigt I. 326 f. Stebt in feiner Begiebung gur Rothmenbigfeit bes Geichebenben I, 327 f. 468 f.

Bilbelm von Occam barf wegen einiger Ungereimtheiten nicht unterschätt werben II. 198. Biographiiches II. 326.

Wille (ber) geht auf bas Gute I, 191. II, 44 ff. 63. Trifft nur gufällig bas Bofe I, 812. Birb ftets burch Antriebe beftimmt, nie aber gezwungen I, Birtlichfeit (bie) ber Sanblung ift 199 ff. II, 44 ff. 212 ff. Erfors bert vermöge seiner Natur bas Beftehen ber Freiheit II, 253. Grund ber Berleihung bes freien Willens an den Menschen I. 267 ff. Sein Migbrauch ift bie alleinige Urface bes Clenbs bes Menfchen Biffen, bas. Die Gegenftanbe unb

I, 325. Mue Acte bes Willens finb burch bas göttliche Borberwiffen und bie Beidaffenbeit ber befonbern nächften Urfache zweifac beftimmt II. 110. Definition I. 181. Eintheilung in bervorbringenben und julaffenben Bil-Ien II. 256.

Bille Gottes (ber) geht auf bas Gute I, 167. 308. Ift ber Urquell bes Seienben I. 167. Aft bas Brincip bes Guten I, 307 f. Ift ben Regeln ber Beisbeit unterworfen I. 856. II. 63. 77 f. Hat bas Brincip bes Besten zur Richtidnur II, 171. Erftredt fic nur auf bas Dafein ber Dinge, nicht auch auf beren wefentliche Beidaffenbeit I, 347 f. Sat Bezug auf ben heiligen Geist I. 308. Untericeibung zwifcen vorberunb nachfolgenbem aebenbem Billen I, 181 ff. II, 40. 165 f. 254 ff.; swifden bervorbringenbem und gulaffenbem II. 256: amifchen unbebingtem und relativem I, 319 ff. 467 f. Der mittlere Bille I, 263 ff. 458. Die Acte bes porhergebenben Billens werben nicht Beschluffe genannt I, 231. Der nachfolgenbe Bille bejuglich ber Gunbe ift nur ein zulaffenber I, 184. II, 165 f. Anficten bes Sobbes über ben göttlichen Billen II. 186 f.

Billenebeftimmungen. Gott banbelt ftets nach allgemeinen Billensbestimmungen I, 367. II, 4.

85. 287.

Birtlice (bas) f. Reale.

ein Bert Gottes L. 162. 3bre Bermechslung mit bem Schein ift eine ber bebeutenbiten Quellen unferer Brrthumer I, 384 f.

Birtung. Ueber bie Birtung in bie Ferne I, 101.

Arten bes göttlichen Biffens I. 195. Das Biffen aus einfacher Einsticht I, 195. II, 251. Das Biffen aus Anschauung I, 195. II. 252. Die Lebre vom mittlern Wiffen I. 195 ff. II. 252. Ueber bie Suft aus bem Biffen renes Biffen II, 47.

Bitt (Johann be) II, 121 f. Bittidius (Chriftoph) über bie gött. liche Borfehung I, 260. Ueber bie Freiheit II, 52 f. Biogras

phifches I, 458. II, 298.

Boblibater. Charafteriftif ber Banblungsweise eines mabren Bobltbäters I, 273.

Bollen (bas) ift nicht Gegenftanb bes Billens I, 203. II, 178 f. Ift ftets eine eigene Sanblung mittelbar bem Einflusse bes Billens I, 215. II, 57. 77. 178 f.

Neber bas leere Bollen II. 144. Bolluft (bie) ist nach Blaton bie Lodipeife bes Bofen II, 36. Treibt bie Thiere gur Fortpflan= jung II, 205. Bal. Luft.

Bolgogen (Lubwig von) tritt gegen Mener auf I, 96, 415.

Bunber (bie) finb von vorn berein mit im Plane ber beften Belt enthalten I, 205 f. Saben immer einen Amed, ber Gottes murbig ift I, 368. Sinb eigentlich gar nicht von ben natürlichen Bor-Rennzeichen I, 870. Gintheilung ber Bunber II, 9 f. 288. 280= rauf bie Möglichkeit ber Bunber beruht L 84 f.

**Lauthus** ber Lybier über bas Zeitalter Boroafters I, 294 f. Zavier (François) über bie außer- Zwingli, Ulrich. Seine Lehre vom

orbentlichen Mittel Gottes gur

Ertheilung ber Gnabe I. 243. Biographijdes I. 454.

Beifolb (Robann) ftreitet mit Sperling über ben Urfprung ber meniclicen Seelen I. 236. Rerduft f. Boroafter.

II. 10. Deutliches und permor- Rernebog, ber boie Gott ber Glas pen L 294

Beugung (bie) ift nur eine Umgeftaltung bes Thieres I. 237. Boroafter und feine Lebre I. 80 f. 110, 117, 293, 294, 295 ff. Bufall (ber) ift nur ein Schein II, 58, 108, 175, 179, Macht iebes Borberwiffen unmöglich II, 107 f. Aufälligfeit. Definition I. 198. 442 f. Die Bahrheit ber jufünftigen Bufalligfeiten ift beftimmt I, 192 f. 326 f. bes Menfchen II, 53. Unterliegt Bufriebenheit (bie) mit ber Ratur

und bem Blud ift löblich I, 172. II. 13. Beruht auf ber Renntnis ber mabren Brincipien II. 18. Aufliuftigfeit (bie) begrunbet teine Rothwenbigfeit II, 274 f.

Butunftige (bas) ift immer bestimmt I, 209. Heber bie Rothmenbigfeit bes Rufunftigen I, 383. 469. Rulaffung. Der Grund für bie Rulaffung ber Gunbe barf nicht in einer Abficht Gottes, fic Anlag jum Strafen unb jum Erbarmen ju icaffen, gefuct werben I, 322. Heber ben Begriff bes Bulaffens in Bezug auf Gott I, 188 f. 315. 439. gangen verschieben I, 370. 3hr 3wed (ber) tann im Geifte bes Beifen nicht von ben Mitteln getrennt werben I, 225. Der Amed Gottes bei Ericaffuna ber Belt unb Feststellung feiner Befolüffe I, 225. 261. 263.

Aweifel (ber) muß als Brilde jur Babrbeit bienen II, 100.

Abendmabl L. 99.

## Inhalt.

|                                                          | Seite      |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Die Theobicee.                                           |            |
| B. Berfuce fiber bie Gfite Gottes, bie Freiheit bes Men- |            |
| schen und ben Ursprung bes Uebels                        |            |
| Dritter Theil                                            | 3          |
| Anhang.                                                  |            |
| L. Rurze Wieberholung ber Streitfrage in form-           |            |
| gerechten Schluffen                                      | 157        |
| II. Bemerkungen über bas Berk, welches herr              |            |
| Hobbes im Englischen über die Freiheit, die              |            |
| Nothwendigkeit und den Zufall veröffentlicht hat         | 173        |
| III. Bemerkungen fiber bas fürzlich in England er-       |            |
| schienene Buch vom Ursprung bes Uebels                   | 191        |
| IV. Bertheibigung ber Sache Gottes                       | 249        |
| Erläuterungen                                            | 287        |
| Ramen = und Sachregister                                 | <b>934</b> |

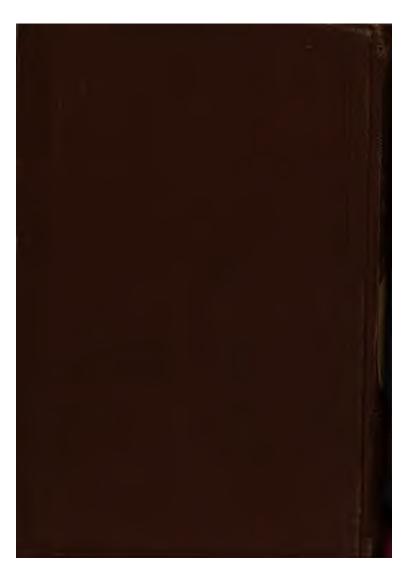